







Deutsche

Dational - Litteratur

### Deutsche

## Dational-Litteratur

### Historisch fritische Ausgabe

Unter Mitwirkung

pon

Dr. Arnold, Dr. G. Balhe, Prof. Dr. L. Bartich, Prof. Dr. G. Bechtein, Dr. G. Brümer, Dr. H. Bobertag, Dr. G. Breger, Dr. W. Ctetzenach, Dr. Jo. Ctiger, Prof. Dr. H. Buntzer, Prof. Dr. G. Frey, R. Fulda, Prof. Dr. R. Getger, Dr. G. Manel, Dr. G. Mallofred, Prof. Dr. G. Mallofred, Prof. Dr. G. Mallofred, Prof. Dr. J. Mannor, Dr. F. Mauncher, Dr. G. Merritch, Prof. Dr. H. Beckerley, Prof. Dr. H. Balm. Prof. Dr. D. Breger, Dr. B. Bröhle, Dr. Bobli Kolenberg, Prof. Dr. R. Sauer, Prof. Dr. D. Broghe, Dr. Bobli Kolenberg, Prof. Dr. R. Sauer, Prof.

Dr. W. J. Schröer, fi. Steiner, Prof. Dr. A. Stern, Prof. Dr. f. Better,

Dr. C. Wendeler, Dr. Ch. Zolling u. a.

herausgegeben

pon

#### Joseph Kürschner

17. Band

Erfte Abteilung

Thomas Murner und Ulrich von Hutten

Stuttnart

Union Deutsche Verlagsgesellschaft

Bisast

# Thomas Murner

Die deutschen Dichtungen

des

# Mlrich von Hutten

Herausgegeben

noon

Dr. Balke



38401

Bfuffgarf Union Deutsche Verlagsgesellschaft Alle Rechte vorbehalten

### Thomas Murner.



Thomas Monente

Murners Bildnis aus dem Titelbilde der Defensio Germaniae von Winnfeling, Freisburg 1502. (München.) Murners Unterschrift nach einem Briefe Murners von 1530. (Straßburger Stadtarchiv.)

#### Einleitung.

Es ift das Jahr 1512. jüngerer Franzisfanermond bat statt des alten Stadtpfarrers die Kanzel beitiegen. Die bagere Gestalt wird gleichjam verzehrt von innerem gener. Das bakliche Untlit ift durch Die Begeisterung, Die in den jiedenden Mugen leuchtet, für den Augenblick etwas vericont. Mit binreikender Berediamfeit, in einer Eprache, die allen, dem Gebildeten, wie dem e. meinen Manne, gleich verstandlich ift, geinelt er die Gebred in der gen Reinen bibliichen Tert bat er femen Worten untergelegt, sondern ein Sprichwort ift es, woran er feine Betrachtungen, feine Ermalmunaen fnuvit. Doch vergeblich fucht man den Ausbrud ber gerfnuf gung, Der Meue, der Buffe auf den Gefichtern der horer. Die derben Infmorte, Die in die Predigt bineinilieften, reisen fie faft, den Ert zu verneifen, mo fie fich befinden, und in lautes Gelachter auszulrechen. Er bat a. ab 1. er verlagt Rangel und Rirche. Neugierig ilufternd ichaut man dem mit ichleppendem Bange fich Entiernenden nam. Wohl bat jeine Bredigt tiefen Eindruck auf manchen feiner horer gemacht, aber det ben meinen hat nur der Ecber; gewirft. Um des Epakes willen, den üe enthielt, bit ihr Ernst vergessen. Um den Mund des Mönches, der noch eben so geistreich beisend spottete, sieht sich die Jurche des Grams, die von Menschenverachtung und innerem Leid fündet.

Co ift Murner, Der Dichter, Der Satirifer!

Dürsen wir der Schmähichrift ...Murnarus Leviathan Glaubenichenten, so wurde Murner am 24. Desember 1475 geboren und zwar zu Oberehnbeim, einem Städtchen am Juße des Santt Oditienberges. Im Jahre 1481 siedelte sein Bater Matthias — seine Mutter war eine geborene Ursula Indber aus Schsettstadt — von Oberehnbeim nach Iraßburg über, erward dort 1482 das Bürgerrecht und besseiche das Umt eines Fürserch prolocutor maioris consulatus). So hatte Thomas Murner dem gewissenaßen ein Aurecht darauf, sich als einen Straßburger zu bezeichnen. Bon seinen Geschwistern seien nur erwähnt die Brüder Sixtus und Beatus, welche Buchdrucker waren, und Johannes, der ein poetisches Werf: "Von eelichs stadts nus und beschwerden" verössentsichte.

Thomas Murner war von nur schwächlicher (Bestalt. Wie er in seiner Schrift ... de phitonico contractu" ersählt, soll er in früher Jugend durch ein altes Weib behert und gelähmt, nachher aber von einem Nachbar so siemlich geheilt worden sein. Daher bestimmten ihn denn seine Eltern zum Geistlichen. Im Allter von 15 Jahren trat er "anfangs uß sonderer gehorsame mnner lieben vatter und mutter, auch uß liebe und innigen Willen, so ich von jugent zu genanntem henligen Trden getragen"\*) in den Orden der Barsüßer zu Straßburg ein. Mit 19 Jahren empfing er bereits die Weihen. Er wurde zu weiteren gesehrten Studien bestimmt. Nach seinem Schreiben vom Jahre 1524 an den Nat von Straßburg verwendere sein Vater 6000 (Aulden, "die er von des Klosters wegen verstudiert habe".

Junächst ging er nach Freiburg, wo der Poet Jakob Locher lehrte. Un ihn schloß er sich während seines Ausenthaltes, der in die Jahre 1495—1497 fällt, sehr an. Bon Freiburg begab er sich nach Baris, dann nach Straßburg. Ten Grad eines liberalium artium magister hatte er sich bereits erworben, wie aus dem Titel seiner Erklingsschrift: "Invectiva contra astrologos Serenissimo Romanorum regi Maximiliano piissimo contra confederatos quos vulgo Switenses nuncupamus interitum predicentes fratris Thome Murner liberalium artium magistri felici exorditur sidere" o. T. u. J. hervorgeht, die 1499 erzichienen ist. Er wendet sich darin mit einem sür die damalige Zeit aufzgetlärten Freimute gegen die Beisiagungen, die dem Kaiser Maximiliandie Riederlage in dem eden ausgedrochenen Kriege gegen die Schweiser propheseiten. Mehr in dem Aberglauben seiner Zeit besangen sinden wir Murner in dem ichon oben erwähnten: "Tractatus perutilis de phitonico contractu fratris Thome Murner liberalium artium ma-

<sup>\*1</sup> Zeitschrift für biftoriiche Theologie 1848 3. 588.

gistri ordinis minorum. Ad instantiam Generosi domini Johannis Wörnher de Mörsperg compilatus" o. D. u. J. In diesem in Dialogiorm geschriebenen Verschen stellt er, den Einsluß der Sterne ableugnend, die Ansicht auf, daß Gott den Zauberern erlaube, einen Valt mit dem Zeufel zu ichließen und so seine Vertseuge zu werden. Enritanden ist diese Schrift zu Freiburg, wo Murner 1499 seine theologischen Studien sortiebte.

Allein seinen unsteten Geift duldete es nicht lange in Freiburg. Wir sinden ihn in Arafau, wo er unter dem Nektorate des Valentin von Distuich immatrikuliert wurde. Als Baccalaureus der theologischen Fakultat besucht er Wien, Nostock, Prag, Moln. Quer durch Deutschland hat er seine Reise genommen und trifft im Ansang des Jahres 1502 wieder in Straßburg ein.

Dier war Wimpfeling, das Saupt der eligifichen Sumaniften, eifrig bemüht geweien, den Rat der Stadt zu bewegen, eine Lebranftalt zu gründen, welche den Übergang von den die elementaren Renntnisse bilden den niederen und nur fur Geiftliche bestimmten Echulen zur Untversität herstellen follte, und auf der man durch Beichaftigung mit den Meistern des lateinischen Stils pornehmlich eine aute Grundlage fur das Lateinische legen wollte. Ausführlicher über diesen Blan ließ fich Leimpfeling in einer besonderen Edrift aus, in der er auch, um ihr einen großeren Nachdruck zu geben, den Nachweis des steten Teutschtums des Cliques zu führen fuchte. Satte doch feit Philipps des Schonen Beiten der Streit wegen der Lander swiichen der Moiel und dem Abeine gewahrt und 1444 ber ipatere gudwig XI., als Tauphin, unter bem Bormande, Die Rechte feines Saufes auf den Cliafe geltend zu machen, mit feinen Armagnafen einen Aricaszug unternommen und Etrakburg, obiden vergeblich, mit einer Belagerung bedroht. Geitdem befand fich in Strafburg eine Bartet, Die nach Frantreich hinneigte. Wimvieling veroffentlichte feine Edrift, nach bem er fie Sebaitian Brant, Der als Stadtidreiber und Sundifus ge wiffermaßen eine Cenfur ubte, unterbreitet batte, 1501 als: "Cormania Jacobi Wimpfelingii ad Rempublicam Argentinensem " Ecua Ausführungen, die den Beifall Des Rates fanden, da eine beigegebene deutime Überiepung, die laber erit 1648 durch Mojcherojch vergijentlagt wurde. auch fur die des Latein Unfundigen gesorgt batte, brochten ihm ein Ge ichent von 12 Goldaulden und den lauten Bevall aller femer Eguler ein.

Allein obichen Winneieling bervorgehoben batte, daß durch seine Anftalt den Schulen des Muniters und der Stricer kein Abbruib gesibeben solle, so musike er dech dadurch die Monche der Bettelorden, die bieder die Schulen in den Handen gehabt batten, und deren Einkuft und Ansiehen er durch seine Schrift undirett befamvite, gegen sich erbittern. Et erfuhr, daß Murner eine Befamviung seiner Schrift vorberene. Bet den joust freundlichen Bestehungen desielben zu ihm gelang es ihm, die Zuber anscheinend beisulegen. Murner, der sein Bast geworden war und in seiner

Abweienheit iogar Bücher von ihm entlehnte, überiandte ihm am 26. Februar 1502 das Concept seiner Widerlegung und ermächtigte ihn zur Vernichtung desselben. Plöglich erscheint jedoch nach einer zurückehaltenen und versänderten Abschrift um die Mitte des Jahres 1502 Murners Gegenschrift: "Thome Murner Argentini ordinis Minorum sacre Theologie Baccalarii Cracoviensis ad Rempublicam Argentinam Germania Nova "Veriönliche Mränfungen hatten ihn wohl zur Veröffentlichung derselben veranlast. Er glaubte, daß Geiser auf der Manzel sein juriftisches Kartenspiel" verspottet habe. Deswegen hatte er an ihn einen etwas sonderbaren Brief gerichtet, und Wimpseling hatte in jenes Namen ihm am 26. Juli zurechmeeisend gegantwortet.

Murner, der erfannte, daß Wimpfelings Borichlage und Plane den heftigften Stoß empfangen wurden, wenn man jeine Gelehrfamteit verdächtigte, wandte sich nun in seiner Germania Nova gegen den ersten, den politischen Teil der Germania. Unter dem Scheine gründlicher Widerlegung geht er das Werf Punft für Puntt durch, und geflissentlich bei den Echwächen des Gegners verweilend und die nebenbei vorgebrachten Gründe ipottiich gurudweisend, ftellt er unter biffigen Zeitenhieben auf Wimpfelings Perion, Charafter, Renntniffe und Talente die Behauptung auf, daß das linke Abeinufer den Königen von Frankreich von Gottes und Rechts wegen zugehöre. Murner versichert, er ichreibe nur aus driftlicher Wahrheitsliebe und fechte nur gegen die Sache, da er nicht wolle, "daß die Strafburger, um dem angeblichen Unipruche der Fransoien zu entgeben, als Lügner dem Scepter des Teufels anheimfallen". Roch waren pon 600 Eremplaren der Germania Nova faum etwa 6 perfauft, als am 21. August 1502 vom Rate der Stadt Strafburg das Büchlein verboten wurde. Tropdem wurde dasselbe wohl noch verbreitet, denn 1503 wird auf Mahnung des Raisers jenes Berbot verichärft und erneuert.

Einwieling antwortete dem Murner in einer Declaratio ad mitigandum adversarium. Indem er hierin die Zahl der historiichen Zeugen für das Teutschiein des Eliasies vermehrt, verweist er auch namentlich auf die deutschen Ortsnamen im Elias und auf die dortige Volksiprache. Auf seine Zeite stellen sich seine Freunde und Schüler, vor allem der Nanonitus Thomas Wolfs, der Jüngere, und überschütten Murner mit Vamphleten. Fast hatte es den Unschein, als sollte eine hestige litterarische Fehde ausstrechen.

Der Spott, mit dem Murner Wimpfelings Person mit in den Streit gezogen hatte, prallt nun in verstärftem Maße auf ihn zurück. Er wird als der Bater der Unteuschheit, der Sporn der Wollust, der Verteidiger des Shebruches hingestellt. Doch damit nicht genug. Zeine weiten Reisen werden bespöttelt. Man verhöhnt ihn, daß er in Arakau Baccalaureus des kanonischen Nechts geworden ist, und iragt, warum er sich diese Würde

<sup>&#</sup>x27;) Bat. 3. XXXII.

nicht lieber in Paris geholt babe. Man nennt ihn baccalaurens Cacoviensis und iurisconstultus, wozu noch Koicformen wie asinus plumbeus, cucullatus diabolus binzugefügt werden. Seine Bemühungen, das Recht zu popularisieren, namentlich sein juridisches Karteniviel, wovon noch später die Rede sein wird, werden ihm als Majestätsverbrechen vorzgeworfen. Sein Name wird in Murnar verzerrt. Seine Kenntnisse werden verziebettet mit einem: In omnibus aliquid, in toto nihil! und sein Latein, in dem man ihm einige grammatische Schniger nachwies, wird sächerlich gemacht.

Beionders erwähnenswert unter den gegen ihn gerichteten Hohn schriften ist die in Freiburg gedruckte: "Defensio Germaniae Jacobi Wimpfelingii", deren Titelholsichnitt Winwieling von 7 Heliern umgeben zeigt, denen Murner in hochmütiger Haltung und mit den Worten: "Praeter me nemo" gegenübergestellt ist.

Tie Antwort Murners auf alle diele Edmadungen trug den Titel: "Thome Murner Argentini divinarum litterarum baccalaurii Cracoviensis ordinis minorum honestorum poematum condigna landatio Impudicorum vero miranda Castigatio."

Er faßt darin seine Gegner unter einem N zusammen, das er carissime frater anredet und als einen vorgeblichen Theologen und grammmatischen Rleinigkeitsfrämer, jowie fraitloien, ichwappaiten und ichmablüchtigen Greis baritellt. Wimpielings neue Grunde fur das Teutich tum des Cliaffes werden furz abgefertigt. Beitlaufig dagegen last fich Murner über die Beitrafung von Edmahgedichten bei den Alten aus und sucht die von seinem Gegner ihm gemachten Vorwurfe zu entfrasten. Er findet feinen Echimpf darin, fremde Edriften in die eigene Eprache su übertragen. Er bat feine feperiiden Reben gefuhrt und auch die faijerliche Majeitär nicht verlett. Das Erlautern der Werte durch Bilder fei ftatthaft, wie Sebaftian Brant und fein Narrenichiff zeige. Bie man fein Latein angegriffen, fo lagt er durch feinen Eduler, Baron Johann Werner von Mörsberg und Befort, der ihm ein Edmahgedicht beiftenert, Wimpielings Grammatif Durchmuftern. Tabei begient er fich fur feine Berteidiaung einer Julle von Citaten aus dem beiligen Augustums. Am Schluß erflart er fich bereit zu ichweigen, wern man ihn ferner nubt mehr reizen würde. Und in der That, er wendet fich nur noch emma! gegen Bimpieling, Der feine Gelegenheit verabsaumte, femen San gegen ibn zu befunden, in einem erit 1506 veroffentlichten Evigramm, i worin er den alten Theologen veripottet, der gegen die Musen auf dem un fruchtbaren Maultier der Scholaftif zu Felde gieht.

Anzwischen hatte Murner auf einem überaus gablreich besuchten Drientsfapitel in Solothurn, das 1502 in der 1. Woche nach Binaften abgehalten worden war, eine Rede gehalten, in der er mit allen Runften der Abelville

<sup>)</sup> An soder: Vimosa sterilis mule al misate e impatati

nachsuweisen suchte, wodurch der Mensch sich des hohen Lobes, das bewundernswürdigste aller Geschöpfe zu sein, würdig machen könnte. Er veröffentlichte diese Rede mit der Germania Nova und sügte eine Anrede an die heitige Jungsrau hinzu, in der er auch von den Universitäten spricht, die er besuchte, um ihr mit um so größerem Ruhme dienen zu können. In Straßdurg predigte er in demselben Jahre in der Kirche seines Erdens. In der Schule der Franziskaner las er über die Poessen des Boetius. Er veröffentlichte Spielkarten zur Erleichterung des Studiums der Institutionen. 1503 predigte er zu Eklingen, 1505 zu Übersingen In diesem Jahre verlieh ihm der Kaiser Maximissiane wegen seiner Studien den voetischen Korbeer. Der General der Franziskaner, Egidius Telphinus de Ameria, erlaubt ihm in einem Schreiben vom 26. September 1505, worin er ihn als sacrae theologiae daccalaureus beseichnet, diese Würde des laurearius anzunehmen. Zugleich fordert er ihn auf, auf dem zu nächiten Kingsten zu Rom abzuhaltenden Generalkapitel zu erscheinen.

Zunächst aber begab sich Murner nach Freiburg, wo er am 26. März 1505 zum Licentiaten und am folgenden Tage zum Tokkor der Theologie ernannt wurde.

Aber wiederum war seines Bleibens nicht lange. Zu Straßburg starb ihm in diesem Jahre sein Later. Er geht nach Mrakau. 1507 las er daselbst öffentlich über Logit und legte dabei das damals allgemein übliche Lehrbuch des Petrus Hipanus, die Parva logicalia. zu Grunde. Allein der Mangel an Latinität, serner eine Jülle von Jrrtümern, da er nur das dem Aristoteles Entlehnte als gut anerkannte, das von Petrus Hipanus selbst Gebotene aber als salsch und barbarisch verwarf, und endlich das Jehlen von jeglichen die Anichauung unterkügenden Hisse mitteln verleideten ihm das Werk.

Edon in Freiburg hatte er, wohl angeregt durch Lefevre d'Etaples, der in Paris Arithmetif in Karten: und Würfelsviel gelehrt hatte, verjucht, das Kartenspiel für die Logik nutbar zu machen. Der Erfolg, den er dort in seinen Borlesungen damit erzielt hatte, ließ ihn diese 3bee jett in Rrafau weiter verfolgen. Das Ergebnis seiner Methode, die innerhalb zweier Zahre nicht zu verraten er feine Schüler eidlich verpflichtete, war so überraschend, daß er als der Zauberei verdächtig angeflagt wurde. Die Urt feines Berfahrens mußte er vor den Lehrern der Universität zeigen und erläutern, und da man nichts Zauberisches darin finden fonnte, wohl aber feinen Geift anerkennen mußte, fo nahm man ihn als Mitglied des Lehrförpers auf und gab ihm 24 ungarische Gulden. Der Projeffor Robannes de Glogan, Universitatis Cracoviensis Collegiatus et ad sanctum Florianum in Clepardia Canonicus, ftellte ihm ferner ein auch feine Etrenggläubigfeit betonendes, feine Berdienfte jehr rühmendes Zeugnis aus. Dasselbe wurde von Murner, der für fein Geheimnis fürchtete und es daber lieber felbst preisgab, als Unbang veröffentlicht zu bem 1507 bei Johannis Saller zu Rrafau erschienenen: "Chartiludium Logicae, seu Logica poetica vel memorativa, cum iocundo pictasmatis exercitamento."

In der Borrede erflärt Murner, daß er unter Zugrundelegung des Werfes pon Betrus Hipanus, woran er an Etil und Tert, da er jonit eine neue Ausaabe schaffen würde, nichts andern wolle, die Logif den Sinnen felbit porführen werde. Zein Werf gerfällt gemäß den 16 Rapiteln ber Parva logicalia in 16 Abidmitte, für deren jeden ein bestimmtes Reichen gesetzt wird. Go versinnbildlicht Schellen: enunciatio, Rrebs: praedicabile, Sifch: praedicamentum, Cichel: syllogismus, Eforpion: locus dialectus, Echellenfappe: fallacia, Berg: suppositio, Benichrece: ampliatio, Sonne: restrictio, Stern: appellatio, Bogel: distributio, Mond; expositio, Rate: exclusio, Edild: exceptio, Maijerfrone: reduplicatio. Echlange: descensus. Die logischen Figuren werden nun in jedem Abichnitt auf einer durch die Bahl der Figuren bestimmten Unsahl Karten in der Reihenfolge von König, Königin, Bube, Tame, 8, 7, 6, 5 dargestellt. Und zwar enthält der erste, dritte, sechste Abschnitt 8 Bilder, der zweite 6, der vierte 4, der fünfte 7, der siebente 3 und jeder weitere Abschnitt je ein Bild mit Ausnahme von Abschnitt 13, 14, 15, die durch fein Bild erläutert find, und auf welche ein varii tractatus mit einem Bilde folgt. Die Attribute, die den Figuren zuerteilt werden, find mit Rablen bezeichnet, die in einem auf das Bild folgenden Tert erläutert werden und sich auf die entsprechenden Baragraphen der dann folgenden Tialeftif des Vetrus beziehen, jo daß man, bei nötiger Ubung, durch die Rarte an den Inhalt der Rapitel der Parva logicalia erinnert werden fann.

Tenen, welche durch die Benutzung des Chartiludium sich in der Logit geübt haben, wird dann zu weiterer Beseitigung in dem zweiten Teil der logischen Übungen ein iactuum exercitatio geboten. Bei diesem scharssinnigeren, aber von den Studenten als bitter und herbe verab scheuten Spiele hat man durch 3 Würse auf einem in Felder geteilten und mit logischen Formeln beseichneten Spielbrett beim ersten Wurs den tractatum, beim zweiten die loci notitiam, beim dritten die materiae cognitionem zu bestimmen und zu erläutern.

Murners Werf fand Unflang.

Gine zweite Auflage, die für die obige Tarfichung benagt ift, eribien mit dem Titel: "Logica memorativa. Chartiludium logice, sive totius dialectice memoria et novis Petri hispani textus emendatus. cum incumdo pictasmatis exercitio. Ernditi viri. f. Thome Murner Argentini ordinis minorum theologic doctoris eximii. Anno quod Argentine industrius vir Joannes gruninger impressit. Anno a cristi salvatoris nativitate M. D. IX. Ipsa die divi Thome Cantuariensis."

Weitere Trucke murden veröffentlicht 1518 zu Etraßburg, 1609 zu Brüffel und 1629 zu Baris.

Murners Wandertrieb war aber wieder erwacht.

Er fiedelte abermals nach Freiburg über.

Tort las er 1508 ein äjthetija litterarijahes Molleg: "Hieronymiana Augustiniaque pudicorum poematum commendatio: Impudicorum vero miranda castigatio."\*

Seine hier entwickelten Unsichten legte er nieder in: "Thomas Murner de augustiniana hieronymianaque reformatione poetarum." Um Schlüß: "Impressum Argentine anno salutis M. D. IX."

Ein humanistischer Jug geht durch dieses Jakob Locher zugeeignete Werk, das ihm infolge dessen den Zorn des Zuristen Zasius zusag. Murner hält die Beschäftigung mit den Tichtern des klassischen Alkertums den Geistlichen für erlaubt, die in der Welt wirken müssen, und die aus ihnen die Laster und Irrümer kennen lernen können, die sie zu bekämpsen haben.

Als Führer bei seiner Untersuchung über den Wert der Dichter gesten ihm die Ansichten des heitigen Augustinus und Hieronymus\*\*, Ambrosius und Gregorius, die er mit denen eines Sanktus Franciskus, Bonaventura, Antonius Paduanus, Ludoikus, Nikolaus de Lyra, Alexander de Hales, Fohannes Seotus, Guillermus Cecam in Einklang zu bringen such.

Er ideidet die Dichter in Theatrales, Imperiales und Canonici und beschäftigt sich in den 15 Rapiteln des ersten Teils mit den Theatrales, zu denen er alle Dichter des Altertums rechnet, mährend die 41 Rapitel des zweiten Teils den poetis imperialibus et canonicis, worunter er die firchlichen Dichter versteht, gewidnet find. Den Dichtern des Altertums spricht er eine wahre Beredsamkeit ab und verwirft von Diesem Gesichtspunkt aus selbst einen Birgil. Diese mahre Beredsamkeit findet sich aber bei den firchlichen Dichtern, die, durch das Altertum bindurchgegangen, vom Geifte der Theologie durchtränft find. Tropdem ift das Etudium der klaffischen Dichter nicht zu verwerfen, da ihre Form der Rede annehmbar und studierenswert ist, wenn auch nicht ihr Stoff. Und jo gelangt denn auch Birgil wieder zu seinem Recht als Dichter, da er fich jo ichon auszudrücken gewußt hat, daß man ihn der Theologie dienstbar machen fann. Freilich könne derjenige, der sich in der Beredjamkeit ausbilden wolle, noch besier seinen zweck durch das Studium der Kirchenichriftsteller erreichen. In den kanonischen Schriften seien aller Glanz der Berediamteit, alle Tugenden, alle Borichriften der weltlichen Dichter ent: halten. In den Anweisungen, die Murner dann noch für die kirchliche Beredfamkeit giebt, ftellt er als Ziel berielben die Uberredung zum Guten und zu den Jugenden auf. Das Übertragen fremder Schriften in die ciaene Mundart halt er nicht für unwürdig. Im Schluß feiner Schrift

(ise) quae nunc dicemus, et ante annos aliquot non sine gravi personae nostrae disendio diximus: ex meo nihil, sed sanctorum doctorum sententiis illa me et sensisse et legisse.

<sup>\*)</sup> Ab erudito viro doctore Thoma Murner Argentineii, in alma universitate Friburgeii, lecta et in prophanos poetas edita, heißt és in ber auf ber Müdfeite bes Zitels feiner Reformatio poetarum itchenben Untimbigung weiter \*\*) quae nunc dicemus, et ante annos aliquot non sine gravi personae nostrae

bittet er, man möge ihn, wenn er Faliches vorgetragen babe, zur Wahr heit zurückführen; er sei Murner und nicht Sdivus, er sei ein Mensch und könne irren. Dieser Schrift sind einige Anlagen beigefügt. Ju nächst ein Brief des Zasius, in welchem derselbe das zesen weltlicher Sichter als unstatthaft für Geschliche erachtet, nebit der Antwort Murners, der diese Ansicht mit fast denielben Worten bekanntt und eurschauft, die er in dem II. Buche, Kap. 11–15 gebraucht hatte. Ferner ein zobbrief des Foannes Schottus aus Strasburg vom Tesember 1509 nebit der Antwort Murners; und endlich der Brief des Franziskanergenerals, der Murner die Erlaubnis zur Annahme der Burde eines laureurius erteilt.

Die Borleiung, die Murner über Virgil in Freiburg bielt, war nach jeiner eigenen Angabe im Schluswort der "de syllabarum quantitatibus" weiter nichts als eine iechsehnwechentliche metrische und grammatifalische Übung unter Zugrundelegung der Aneide.

Zur leichteren Beranichaulichung hatte Murner iur sein Molleg über Brojodie den Studenten ein: "Seaecus infallibilis quantitatis syllabarum hoe tam utili quam iucundo pictasmate memoratus. Thomas Murner ordinis minorum theologie doctor memoravit" gedeten, worin er in Form eines Brettipiels die Luantitatsregeln versuhrt. Da aber etliche darüber flagten, daß es in dieser Form zu turs und zu ichwer iei und zu wenig ninge, so erichten dasselbe erweitert und verbesert, gedruckt dei Sirus Murner, als: "Thome Murner Argentini ordinis minorum, sacre theologie professoris eximii, de sillabarum quantitatibus et arte carminandi facillima praxis in alma universitate Friburgensi locta" d. D. u. J.

Die Rückseite des Titels seigt eine ausgestreckte Hand, deren Amger glieder mit Buchitaben beseichnet sind. Un der Handwurzel steht: "Murner" und unter der Hand: "Have manns omnes regulas speciales quantitatum sillabarum per singulas inneturas luculenter et aperte demonstrat." Es ielgen dann die Erlauterungen dasu, wobet auch Murner die von Konrad Celtis sur die Luantitat der Silben gegebenen Wert wörter, s. B. sur die ersten Silben A: Mansla, E. Delenstore, l: Plusdivirim etc. ansuht. Dann ielgt das Seasens nebit 12 Regeln sur die Silbenquantität und die Unweisung zur Sinubung derselben durch das Prettiviel. Den Beschlus bilden Natisphage jur die Verfüslation

Eine abermalige Berbeiferung und Erweiterung unter Susuiunung eines Burielipiels Buffipiels und eines Trebipiels jur die Einenung der Tuantitat der Silben eridien gedrucht durch Beatus Mitruer in Frantfurt 1511 als: "Luclus studentum Friburgensinun." Auf dem Titelblatifiellt ein Holsichnitt einen docterenden Brofesser in halber Raur dat. Der sich auf einen Folganten futzt. Mappt man das diesen Felganten dur stellende, aufgeflebte Blatteben in die Hohe, is erblatt man das Einfipte.

<sup>\*)</sup> Murner ego sum non Lippois, horre son, etrate ( -- ste-

Auf der linken Seite ist Murners Wappen mit der Inschrift Patientia angebracht.

Auch als Prediger hatte Murner in Freiburg gewirkt. Allein unter dem Reftorate des Angelus de Besutio wurde ihm am 25. November 1508 bei seinem Side verboten, sich irgend welche Ausfälle gegen die Münstergeistlichen zu Schulden kommen zu lassen. Gleichzeitig schoben ihm der vieudonnme Uh Eckstein und andere zu, in seinen Predigten unziemliche Reden über Christus gethan zu haben.

Haben auch diese von gegnerischer Seite erhobenen Beschuldigungen beute wenig Beweistraft, so vermögen sie doch zu erklären, warum Murner seinen Ausenthalt in Freiburg abbrach.

Auf dem Reichstage, den Kaiser Maximilian 1509 zu Worms abhielt, erschien auch sein poetus laurentus und unterhielt ihn durch die Entwicklung seines Planes der Narrenbeschwörung, der des Kaisers Beisfall sand.

Der Zetzerhandel rief Murner nach Bern, wo er, wie fich aus einem Fragment der Annalen der Barfüßer ergiebt, als Lesemeister weilte.

Seit dem 14. Jahrhundert hatte der Streit um die unbefleckte Empfängnis Maria die Gemüter bewegt. In zwei Seerlager hatten fich die Theologen geschieden, deren eines sich um die Versechter dieses Togmas. Die Frangistaner, icharte, mahrend das andere in den Dominitanern fein Saupt hatte. Das Ronzil zu Basel trat am 17. September 1439 dem Dogma bei, aber die Lävste versagten ihre Zustimmung. In der heftigften Weise stritten in eifrigen Disputationen auf den deutschen Univerfitäten, besonders zu Leipzig und Heidelberg, die Parteien gegen einander. Eine Einigung war nicht zu erzielen; benn das Für und das Wider war gleich ftart. 1483 veröffentlichte Lavit Eirtus IV. eine Bulle, in der er beiden Barteien verbot, sich gegenseitig zu besehden, und derjenigen mit Acht und Bann drohte, die der anderen den Vorwurf der Keperei machen wurde. Doch der Rampf tobte fort. Besonders heftige, eifrige Etreiter erstanden im Elfaß. Wimpfeling, Thomas Wolff, Sebaftian Brant, jowie eine große Bahl gebildeter Laien, stellten fich auf die Seite der Frangisfaner. 1496 beichloß die Sorbonne, 1499 die theologische Fafultät zu Röln, 1501 die zu Mainz, niemandem fünftig mehr die theologische Doktorwürde zu verleihen, der sich nicht eidlich als Anhänger und Berteidiger des Dogmas befennen würde. Die Dominifaner gaben nicht nach. 2m 31. Marg 1502 murde die Bulle des Papites Girtus IV. erneuert; allein ohne besonderen Erfolg. Auf der Kapitelversammlung, welche die Dominifaner 1506 zu Wimpfen am Reckar abhielten, beschloß man unter Durchführung eines plumpen Gautelipiels die Immatuliften in den Augen der Welt herabzuseken. Da Frankfurt aber, oder Nürnberg, welche Orte man zuerst hierzu ausersehen hatte, für ein solches Spiel zu gefährlich erichienen, jo entichied man fich für Bern. Dort hatte fich bei den Dominifanern Johann Beber, ein aargauer Schneider aus bem Bleden Burgach, ein etwas geistesichwacher Menich, als Laienbruder aufnehmen laffen. Er wird als das Wertzeug auserieben. Der Prior, Sans Better, und drei Monche: Doftor Steffan Bolphorit, Francistus Illichi, Beinrich Steinecher erhipen seine Phantasie, indem sie ihm als Geister ericheinen, die er: flaren, welche ichwere Bein im Regefeuer Merander von Hales und Bohannes Scotus und alle die zu erdulden haben, welche die unbeilectte Empfängnis Maria glaubten, lehrten und verteidigten. Endlich ericbeint Maria selbst und vertundet, daß sie in Gunden empfangen sei. 2115 Zeichen dafür wolle fie dem Papit Julian II., damit durch ihn der berrichenden Zwietracht ein Ende gemacht werde, ein Rreus mit dem beiligen Blute Chrifti besprengt und drei Thranen senden, die Christus über Berufalem geweint habe. Beper empfangt drei mit dem Blute Chrifti beiprengte Tüchlein. Gerner verfundet Maria, daß der Pavit die Moiter ju Strafburg und Burich reformieren und den Tominitanern ju eigen geben wurde. Bern wurde untergeben, wenn man die Bariuger nicht vertriebe, die wider die Regel lebten und predigten, daß Maria ohne Eunde empfangen fei; auch nehme Bern von der frangofischen Arone eine jährliche Benfion. Mit einem Nagel drückt Maria dem Bruder an der Sand ein Bundenmal Chrifti ein. Durch einen Schlaftrunf in Betaubung verjett, werden auch die anderen Bundenmale Chrifti Jeper geichlagen und geätt. Der Betrug war gelungen, und öffentlich fonnte das Wunder gezeigt werden. Das Bolk fah, daß nicht nur die Franzistaner allein in ihrem Stifter einen Stigmatifierten befagen. 2116 aber Maria wieder Better ericheint, da erfennt er fie an der Etimme als een Prior und weigert fich, ferner den Betrug weiter zu ivielen. Dr. Steffan, an den er sich wendet, jucht ihn zu überzeugen, daß wirtlich an ihm ein Wunder geicheben fei. Mit Firnis wird ein Marienbild zum Beinen gebracht, und vor demielben verfündet der stigmatisierte Bruder dem Rat zu Bern und dem gläubigen Bolte die Weisiagungen, die er von Maria empiangen bat. Das bestandige Kasten aber, dem er fich unterwerfen muß, behagt ibm nicht, und da feine Zweifel, daß er betrogen werde und man ihm ubel mitipiele, mehr und mehr zur Gewißbeit werden, fo will & fort. Best fuchen sich die Monche seiner durch Bit zu entledigen. Als jedoch ihre Berinche, ihn mit dem Effen, ja ielbit mit dem Saframent zu vergeten. miklingen, juchen fie ihn durch ichwere Marter und Vein um Echweigen 3u bringen. Da entrinnt er und entbedt alles bem Rat au Bern. Tiefer täßt ihn und die vier Bruder verhaiten und wendet fich an den Etubl au Mom. Die Biicofe von Loiau und von Sitten, denen ipater noch Achilles, Biichof von Caftelle, sugesellt wird, werden mit der Unterindung der Gabe betraut. Die vier Bruder werden peinlich verbort, als Never vergreeft, begradiert, ihrer Weihen entfleidet und am 31. Mat 1509 at Bern lebendig verbrannt. Ihre Niche wird in die Nar geworien.

Da die Dominifaner sich bemuhten, den Boriall moglichit zu ver tuichen, jo veroffentlichten nach der Erefution die Immakuloten zu

Straßburg und Bajel in deutscher und auch in lateinischer Sprache Berichte über diese Angelegenheit. Auch Murner gab, vielleicht auf Bunsch seiner Sberen, vielleicht auch nur getrieben durch seine Berehrung für die Jungirau Maria, wahricheinlich unter Benutzung der Untersuchungssaften eine Tarstellung des Prozesses zunächst in lateinischer Sprache:

"De quattuor heresiarchis ordinis Praedicatorum de Observantia nuncupatorum apud Suitenses in civitate Bernensi combustis. Anno Christi M. D. IX." 28. bf. (s. l. et a.)

Unter diesem Titel folgt ein Holzschnitt, welcher die vier Reter auf dem Scheiterhausen darstellt, se zwei mit dem Rücken aneinander gesesselt. Ein Senkerschiedt schürt das Teuer. Unter dem Holzschnitt steht:

Ad Joannem Scotum doc. subtilem. Concepta est virgo primi sine labe parentis. Hic tulit, hic heresi prelia dira dedit, Jnde genus meriti tantum sibi papa refundens Doctor subtilis dicitur utque dedit.

Das Büchlein ichließt mit den Worten:

Movit me rem veram summarie describere: ne tam nequiter et heretice sacrosanta sedes apostolica de innocentium oppressione proclametur et accusaretur. Sacro Predicatorum ordini nihil intulimus iniuriae aut contumeliae. Hereticos viventes, mendacii predicatores, et sedis apostolici contemptores sumus persecuti. Vale lector amice! moneatque te haec infoclix et miseranda historia: sacratissimam virginem Mariam absque omni delicto parentum credere conceptam fuisse.

Dignare me laudare te virgo sacrata Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Um aber auch weiteren Areifen fein Schriftchen zugänglich zu machen, übertrug es Murner in deutsche Reimpaare:

"Bon den fier keperen Prediger ordens der obsernant zu Bern im Schwenzerland verbrannt, in dem jar noch Christi geburt. M. CCCCC. IX. vif den nechsten donderstag noch Pfingsten.

Mit vil idönen figürtin vnd tieblichen renmivrüchen neuwtich gesteiticht." (86  $\rm BL-4^{\circ}.)$ 

Der darauf folgende Holsichnitt, der auch auf Seite n 76 wiederfehrt, ist derielbe wie jener der lateinischen Ausgabe. Unter dem Holsichnitt stehen die Berse:

Wer sich des nimpt in übels an, Taß ich die sach beschriben han, Ter ichass daß solichs nym geschee, So schweig ich das ann anders me. Um Edlug des o. C. u 3. ericienenen Buches beifit es:

Der diefes buchlin bat truden lon, Der hats Marie zu eren gebon, Er hofft von ir den ewigen fon.

Ein mit dieser Ausgabe seiten: und zeilenweise im Tert auch sast wor: lich genau übereinstimmender und nur in den Holsschmitten geringe Abweichungen bietender Nachdruck erichien ebenfalls ohne Ert und Jahr mit dem Titel:

"Historn Von den sier tegren Vrediger ordens der obsertung zu Bern jm Schengerland verbrant, in dem jar noch Schriftt geburt M. (1000. IX. aff den nechsten donderstag noch vingsten.

(Soldonie:

Sin furper begriff unbillicher frevel handlung Sodfirats, Murnars, Doctor Befus, und irer anbenger, wider den Ebriftlichen Doctor Martin Luther, von alle liebhaber Evangelischer lere."

MCCCCIX ift, wie Schrifti fur Chrifti, em Tructiebler fur McCCC XI.

Ter Holsichnitt seigt einen freien Blatz, dessen Auchseite swei Huser abichließen, die eine jehmale Gasse swischen sich lassen. An dem Hawe linke steht die Jahressahl 1521. Aus dem Sause rechts tritt ein Monch in die Gasse. Auf dem Blatze siehen drei Gruppen. Jur rechten Hand, wie aus den Beischriften ersichtlich ist, die Makulisten von Bern mit Hand Jeher. Die mittlere Gruppe ichart sich um Hochftraten und Toller Jeher Bei ihnen sieht Murnar, im Monchsaewande, unt Kapentons und Trachenichweis, die Schellenkappe in der Hand. Beide Gruppen bilden das: Conciliabulum malignantium. Links pereingt siehen Lutver, Hutten, als der Patronus hibertatis, und Neuchsien.

Tiefer Neudruck ist also durch Murners Gegner veranstaltet, die, wie wir es hausiger in der damaligen zeit finden, dadurch übrem angewangten Pasquill gegieren Nachdruck verlieben wollten.

Murner beginnt fein Werf mit:

Ein vorred zu einnem erfammen weifen Rat der lobitenen fratt Bern.

Fr edlen, vesten, ersam, weißen, Ich muß end mit der worheit breißen, Ein flaglich sach in einer fatt Kurplichen fich begeben batt

Am find oil frummer leul zu Bern, Die solche that verschwigen gern Zu eeren irem aanven orden, Dorumb ine sind zu rote worden,

<sup>•</sup> Exempl Annable & Theorem 14 - 2 & 2

Ein harten end hand uffgesett, Das niemant folichs wenter schwetzt

Nun schwig man gern zu disen sachen. So spe aber wöllend machen Zu schölmen frumme, erber leut,

Syh! jo wend wirs alles jamen Zu jagen, jchreiben uns nit jchamen, Berkunden das von huß zu huß, Und jolt es jaren hinden huß, Zo muß mans alles werden innen.

\_\_ \_\_\_\_

3m "Beschluß bes bichters" versichert Murner, daß er nur um ber Sache willen sein Buch geschrieben:

Was ich hie vor geschriben han, Ich habs uß feinem nend gethan, Dem Predger orden nit zu leidt, Das red ich worlich uf mein eidt, Dorinn so mancher frummer ist, Den srensich nüt an frummteit gbrist, Doch setz ich doruss solden datum: In toto nihil sit beatum.

Ich hab geschriben nüt fürwor, Dann das der welt ist offenbor Und jederman im schwenzer landt Went und brent ist worden bekant. Mein schreiben mir zu guten schet, Sab ich die frummen drin geletzt, Sab ich die frummen drin geletzt, So sag ich das uf meinen eidt, Das es mir ist von herzen leidt. Allein schrib ich zu stros und schand Denen, die dises übel hand Byebisch und fetzrisch fürhär bracht, So grosse büberen erdacht, Und allen, die ir helffer sindt, Die ich auch acht die fürchen sindt.

Ich habs on allen zorn geseit. Maria bhüt vor solchem leidt Die arm gemein der christenheit!

\_\_\_\_\_\_\_

Es folgt dann noch:

Ein gemeine warnung zu allen Gürften, herren, landen, Stetten und flecken:

Es mag nit in der seder bliben, Ein kleine warnung nuß ich schriben Zu nuß gemeiner christenheit, Die auch nit wenig uf ir treit. Die keberen habt ir gehört, Wie bößlich, bübsch, und auch verkört Die keber das getriben handt Zu Bern wol in dem schwenker landt, Doch hand spe noch vil bösers gehon, Das ich jehund hab ruwen lon.

Run lauffen ine zu fürsten, berren Und understond mit ernst zu weren. Daß mans nit trud, nit von in fag, Ene fenrent nit nacht und auch tag, Sue lauffen für die Rat in ftetten Mit flehen und fleissigem betten, 250 man ir jach gedrucket findt, Daß mans verbrenne do geichwindt, Abrilge, daß fein menich mer wiß, Und thund daß uf ein solchen bichig, Wann feins der büchlin fen vorbend, So jagen ine und reden bhend, Man hab in allen unrecht athon, Gewalt auch mit in triben lon, Und wie ine mertrer jeind vor gott. Das wer dem bavit zu Rom ein ivott. Darzu ein merklich groffe ichand. Wo man das redt in allem land, Wie daß der bapit das rechte ichmuckt, Uniduldia driften underdruckt

Spe iprechen, worlich ists uns leidt, Taß unser futten feter drent, In aller worheit wir uns schammen. Das find hat doch ein andren nammen Der sattel ghört nit uf das roß, Die deck laßt unsrem ichnmet bloß!

Fr lieben berren mercten mich. Liebt jr Mariam junigklich, An eeren spe nit wöllen schmuden Und ir enpsengnüß underdrucken, Lond auch diß büchlin für sich gan, Taß sich vil tausent stossen dran, Lond strossen die übel thatt, Tie sich zu Bern verlossen hatt. Lond das trucken, lond das schriben, Taß frumm leüt in eeren bliben, Und spe nit bruchen solchen gwalt, Maria zart ir eer behalt.

Bei seiner Darstellung schließt sich Murner eng an sein lateinisches Original an. Er erzählt in meist recht fließenden Versen und in ruhiger Sprache, aber mit etwas behaglicher Weitschweifigkeit. Seiner satirischen Neigung die Zügel schießen zu lassen und mit drastischen Worten, mit Spott und Hohn, hier in seiner ersten poetischen deutschen Schrift schon das Treiben der Geistlichkeit zu schilbern, dazu bot ihm der Stoff keine rechte Gelegenheit. Hin und wieder bricht aber doch bereits ein echt Murnersicher Ton durch; so z. B. in der Stelle, wo der als Maria verkleidete Prior erklärt, daß Straßburg und Zürich den Dominikanern zusallen sollen.

Worumb spe Straßburg allermeist, Darzu auch Zürich gern wolt han, Das fünd ein hindends schof verstan, Das ist doch ein einsaltigs thier. Zu Zürich, Straßburg, do, hans rier,\* Do lebt man wol und schwebt im suß Und bettlet nit von huß zu huß, Do ist auch leichnam guter wein, Do wer gut observanzer sein.

Auch die Worte, mit denen Zetzer dem Prior zu erfennen giebt, daß er den Betrug durchichaue, atmen Murnerschen Geist:

Wie ich vor mee gelaubet hab Also glaub ich auch jeht das nit. Das eüch all sampt der ritten schitt! It das eüwer geistlichteit, Die man von eüch büben seit? Du magst woll ee der teüffel sein, Dann Maria in disem schein. Uch gott, wie hand ir mich betrogen, Kälschlich zu eüch harin erlogen.

<sup>1</sup> Sans Rier, Sans Mühr, Name eines einfältigen Burschen, eines Faftotums, vgl. N. B B. 3712.

3d meint, es wer ein obiervans, So find ir leder buben gant. Ir btriegen gott und alle welt, Wann ir euch also geiftlich ftelt. Die andren pater tribt ir uß Bon floiter und von irem huß, Und faat, ir wöllets reformieren, Ein beffers weien dorinn fieren. Ene feind vil frummer, weiß ich wol, Dann mer eumer ein matten pol. 3a wann man weißt das bubenleben, Man würd euch nit ein fawitig geben! Der teuffel nem big observang, Und geb euch gott fanct veiten dant. D, wer ich noch ein ichneiderfnecht, So frund mein fach vil bag und recht!

Und ebenso, als er abgefastet und abgemattet die Mondie beim Schmause überrascht:

Und uf ein seit ipäht er ive uß, To lebten ive frölich im iuß. Er iprach: hie wer gut herrgot iin! Ich mein, daß ich auch ghör harin, Nit nements uf für einen spott, Ich ghör auch in der buben rott. Torab erichrocken ive all fier, Us wann ein streich würt einem stier.

Zue liefent bin all fier darvon, Der bruder bleib gang einig fton. Er sprach; ab, ab do von mir nit, 3d wolt, das euch der ritten ichit, Das ich vergebens euwer got Gein folt, und einer fagnachtipott Und einwer deckmantel auch ien, Und dorzu hungers fturb doben; So flicht ir all von mir befeit, Which als der tenfel fleucht das freut. dr werden von meim liegen feißt, So led ich fall mit unier geiß. Bu mir hand ir fein guten finn, Dorumb wil ich nimm bleiben hinn, 3ch wil es aller welte iagen Und gott im bimel von euch flagen,

Wie ir mich armen hand regiert Und also lästerlich versiert. Ich sinh es ist ein ander orden, Zent das der teitsfel apt ist worden.

Der Streit über die unbefledte Empfängnis Maria hatte in Frant: furt den Cominifaner Bigand Birt mit dem Stadtpfarrer und deffen Botter Sang Spengler hart zusammengeraten laffen. Murner, ber 1510 Guardian zu Speier mar und als folder dem am 3. Märg 1510 gu Etrafburg abgehaltenen Ordensfavitel beigewohnt hatte, wurde von seinem Oberen 1511 nach Frankfurt gesandt, damit er die Sache der Franzis: fanor portrete Muf einem Schiffe fubr er bei beftigem Unwetter rheinabwarts und fam frank und elend in Frankfurt an. Bald erstreckte sich fein Mui als Prediger weit über die Grenzen der Stadt hingus. Seine Reden, in die er Anckoten und Ederze einflocht, um fie für die große Menge ansiehender zu machen, hatten großen Zulauf. In der Schelmenzunft und in der Narrenbeichwörung berichtet Murner felbst, daß er über Die einzelnen Rapitel derselben zu Frantfurt gepredigt habe. Gine ungefähre Unichamma feiner Beredfamfeit fonnen wir aus dem Briefe gewinnen, den Murner an den ihm von Freiburg ber befreundeten Reuchlinisten Philipp Reilbach schreibt, der ihn um eine Abschrift seiner ersten Predigt bittet. Es ist nur ein Auszug, den er ihm sendet, und in dem er in allegorischer Beise sein eigenes Wappenichild erklärt, das den Wahlipruch Patientia trägt. Alles irgendwie Anstößige ist in diesem Auszuge vermieden, doch deutet der Verfasser auf die nach Geiler von Kanserbergs Art, der in den Bredigten 3. B. von einem Lebkuchen oder der Bereitung des Sasenpfeffers ausging, von ihm vorgebrachten Schwänklein bin, indem er erflärt, er muffe nun einmal, selbst wenn es ihm zum Nachteil gereiche, icherzen und spotten, das läge so in seiner Natur. "Et ego, ut nosti, meapte natura non sim serius sed in risum (etiam me de hoc dolente) pronissimus, estque animus meus ioci perquam ferax et fertilis"

In Truck erichien dieser Brief bei Beatus Murner zu Franckfordie "Arma patientie contra omnes seculi adversitates. Franckfordie predicata" — Am Schlüß: 1511.

Bon der Krantseit, die Murner sich dei seiner Fahrt auf dem Ahein gen Frantsurt geholt hatte, suchte er Heilung in einem Maienbade, d. h. in einem Bade, wohin man sich zur Frühlingszeit begab. Die dem rastlos thätigen Manne verhaßte Muße, zu der er dort verdammt war, regte ihn zu dichterischem Schaffen an. Das Bad als ein geistliches Bad aufzusässen, war in der Litteratur der damaligen Zeit eine beliebte Allegorie. Murner entschloß sich, dieselbe die ins Einzelne durchzusühren. Das Festbalten des gewählten Vildes zwang ihn, seinem Werke eine gewisse immere einheitliche Abgeichlossenheit zu geben, und bewahrte ihn vor Abschweifungen, die er sonst so sehr liebt.

Im Drud erichien das Gedicht erft am 5. August (uf fant Chwalts tag zu Strafburg durch Johannes Grüninger:

"Ein andechtig gefftliche Badenfart, des hochgelerten Herren Ihomas Murner, der heiligen geschrifft doctor barfüser orden zu Etrafiburg, in dem bad erdicht, gelert und ungelerten nutlich zu bredigen und zu leien."

Man hat in neuerer Zeit vietsach das Wert des spottlustigen Verfassers als eine Zatire angesehen, allein diesmal ist der Tichter völlig ernst zu nehmen. Wieder und immer wieder betont er seinen Zweck, die Menschen durch seine Worte zur Buse anzutreiben. Schon der Titel tenn zeichnet das Wert als ein erbauliches, und es ist sehr wahricheinlich, daß er den Stoff auch in seinen Predigten verwertete. Als Motto stellt er seinem Werte die Bibelstelle: Giaias I. 16, voran: "Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vostrarum." Ter Tichter ertlärt, was ihn zur Absassiung des Vertes veranlaste:

Nun zwingt die not deß leibes mich, Tas in ein bad muß sitten uch, Wil ich von francheit gar genesen. Darumb ych weder schreiben, lesen Ober sunst mich ieben kan, So mag ich schlecht nit müssig gan. Tarum, mein junger, set dich har, Und nym al meiner reben war. Schreib mein wörter alle an, Die ich im sin vervasset han; Ich host, iie nützen manchen man.

Beranichaulicht wird dies durch den Titelholsschnitt des Werkes: Ein Mann sitzt in einer Badewanne, am Zußende derselben ein Schuler, der, ihm zuhorchend, im Begriff ist, seine Rede in ein Buch einzutragen.

Im Gedichte selbst wird Christus die Rolle des Baders zugeweien, welcher alle Tienste leistet, um das Bad wirtsam zu machen, und in dieser Ausübung seines Amtes stellen ihn auch die Holzschnitte dar. Nachdem zum Bad geladen, die Laugen gemacht sind, man sich selbst als unrem erfannt, sich entsleidet hat und vor Gott nackend steht, werden die Ause gewaschen, der Leib gerieben, die Haut getragt, man wird geschrovit, es wird einem das Haupt gewaschen und geschoren, mit Lavander bespreugt, das haar gestrählt, dann wird man geveiticht und besprutzt sim bad lecken), es werden einem die Küße gerieben, man wird abgegossen, der Bademantel wird einem umgegeben, man legt sich nieder, ruht, zieht sich an, aeht beim und lebt wohl. Alles dies wird nun allegorisch gedeutet, s. B.

Die füs weichen.

Ift es war, das Chriftus feit, So ift der himmel fein bereit,

Im fei den von got vorhyn Sein wiesten fies geweschen fun.

Wan ich gedent an folche dat. Das got die füß geweichen hat Einem menichen bie uf erden, Do mit demietigen berden, So mus ich jolchen grusma han Daß mier mein har zu berge ftan. Den himmel, erden forchten muß, Der fnüwt da vor eim beschiffen fuß. Er fusset in und weicht in rein Allen seinen jungern gemein; Darzu beweinet fie innicklich Got felber demüticflich. Ach her, was haft an uns eriehen, Das du usquit so fleglich treben? Saftu uß lieben das gethon, Co geben wier dier fleinen son Wier bancken dier der lieben und gut, Als iet die ganze welte dut Der dugent dancken und der eren. All beine aut mogen uns nit leren. Wiesch du dusent mal die vies, Roch dannocht niemans fünden lies. Wier habens dafür angenomen, Das du haft müffen zu uns fomen Und sei dier angedinckt gewesen, Bu füren so ein ellends weien. Biftu nun das schuldig afin. So but dier niemans danckes ichein. Man rechts nit heim uß gütigfeit, Das du uns bift alzeit bereit. Du müfts wol thun on alen lon. Ein heller geb man nit darvon. Noch dennocht bistu, her, so aut. Das du nit ftrafft den bofen mut, Alls dan ein zorniger dut, Der doch mit gerechtigfeit Strafft menschlichs undankparkeit. Umb unsern willen das nit geschicht; Wir hons umb dich verdienet nicht. Ich aloubs von dier aank festicklich. Das, ob bei dir im himmelreich

Unier troit und boffnung itand, Gie dich erbet für unft ju bant, Der mir uf erden bie genieffent (Fe das mir unier funde bieffent. Ach her, sie hats um dich verdinet, Das fie uns al mit dir verfienet. Durch Die felb frum feiferin Thu ung, ber, beiner anaden ichin! Yak uns ir sucht und ouch ir eren Geniessen, die wier von ir hören! Vern uns, ber, al demüticheit, Darpon du trefflich haft gefeit, Ms deine innger fassent wider Und du ju in jaffest nider, Duch aabst in offenlich verston, Worumb du follichs beit geton, Ein wol verftendigs beifpil geben, Das fie in dugent folten leben, So du doch, got und meifter, beid, Gie zu weichen warft bereit Uk lieb und uk bemütifeit. 3d bor von demut joldes jagen, Das fie allein uns fürt muß tragen. Dan wer fich felbit fest oben dran, Den beißt man barnach bannen aan, So boch fürmar demutifeit Der oberft ftul ift por bereit.

Ta Muner sein Werk für die große Menge bestimmt batte, so balt er es in einem volkstümlichen Ion. Gelegentliche Terbheiten versamaht er nicht. Die Verwendung von Sprichwörtern, die er so sehr liebt, findet sich ebenfalls, 3. V.X., 13:

Drink und is, got nit vergiß! Bewar dein ere, der dodt ist gemis.

Um aber auch den Gelehrten etwas zu bieten, jest der Tichter an den Rand seines Textes lateinische Besegstellen aus der Bubel, aus den Werten des heitigen Umbrosius, Augustinus und anderer Ausbenlehrer und auch aus projamen Schriftsellern wie Aristoteles, Eisero, Sallus, Spras, Onto.

Der Abichnitt: "Bol leben", der das hunmelreich offegorbliett, ichtwitt mit den Borten:

Hilf, her, mir armen medtigklich! Ich darf sein wol, bruch all dein macht, Und hab meinr armen sesen acht! Ich han so grosse sorg und angst, Wo du mir nit dein hende langst, Das ich stleicht mocht gar verfallen. Darumb, mein her, so hilf uns allen! Uch, reicher got, merch us uns eben, Das wir wol mögen bei dir leben Durch ewig freid, die du wirst geben!

Toch dieser Abschluß genügt dem Tichter noch nicht. Er fügt einen Anhang hinzu, den er durch die Prosaüberschrift: "Her nach volget von den natürlichen und meigen bedern" einleitet, und in dem er, ost nur im losen Jusammenhange mit seinem Hauptthema, allegorisierend behandelt: den Jusabrunnen, das Kräuterbad, den Göppinger Zauerbrunnen, das Reinigungsbad der Aussätzigen, das Tlad, das tägliche Bad, das Wiltzbad, das Schweißbad. Murner bietet hierbei für die Geschichte des mittelsalterlichen Badewesens wertvolle Beiträge. (efr. Einleitung von E. Martin zu seiner Ausgabe der: "Badensahrt von Ihomas Murner. Straßburg 1887. W. Heih.") In der Schlußrede: "Tem Bader dancken" spricht Murner Christus seine Freude und Dantbarseit über seine Genesung aus.

Nim an diß buch in dandbarkeit: Das du mir wider gebst gsuntheit Meines leibs, des dand ich dir Mit disem gdicht, das nim von mir! Ich opfer dir dise badenfart, Die armen sundren dichtet wardt Und mir zum ersten auch darzu, Das ieder wiß, was er doch thu. Was were es, das ich doctor were Und geb dem armen man kein lere Und freß den bettel gar umb suonst, So ich verselett in mein kunst, dich von inen hon das geben. Das buch wil ich in wider geben In dandbarkeit irs guten willen.

Als der Sat des Buches schon vollendet war, fügte Murner noch als Nachtrag ein Lob der heiligen Maria "der baderin dancken" hinzu, worin sich Murner als ein Dichter von tiesem, innigem Gemüte zeigt. Zeine Krantheit hat ihm Todesgedanken erweckt. Er gedenkt seines Laters, der nicht mehr unter den Lebenden weilt, und dessen Mahnung, er möge nie in der Fremde der lieben Frau, der Schutpatronin Straßburgs, verzgessen, sondern ihr durch jeden Boten einen Gruß senden. Bewegt spricht er von seiner Heimt, von dem herrlichen Straßburger Münster, dessen Lob er begeistert als "ohne gleichen in der Welt" singt:

Run gnad dir got, gart baberin!

Bu dir all mein hoffnung ftot, Ill mein troft und auversicht, Bergiß, from, deiner diener nicht! In junderheit gedend mit fleiß, Das wir zu Etrafburg ere und breiß Für iederman bont in der welt, Den unier muniter wol gefelt, Das wir zu lob being beiligen namen Zo gierlich hont geiekt gamen, Des gleichen nit ift in criftenheit. Das felb erfen, gart reine meit, So wir in sunderheit dich eren, Billich folt ung für andre boren Des gibt ung fundichaft weib und man: Wer do fumpt gen Etragburg gan Und sebent das zierlich münster an, Der spricht: das bont frum lut gethan, Die fold foiten und arbeit Dir zu lob bondt angeleit. Dein schloß, bein huß und bein palaft, Den du von unfer arbeit haft, Doran wir dir deglich buwen Und inigflich für dich fnuwen, Das fucht man weit in allem landt, Wie ichon fie es dir erbuwen bandt. Es ift für mar dis alf ein tron In die mit gesetzet ichon. Des folt du unk geniehen lon, Ich, faiserin, in sunderheit Das bert, das Etrafburg zu dir dreit, Alle burger und ire findt, Die dir jo underthenig findt! Unfer gewohnheit muß ich schreiben, Als wir sie gewonlich mit dir treiben. Mein vatter sernt mich uf ein zeit, Das mir zu boffnung tummet but, Und benck iet junderlich doran, So ich nim hab ben frummen man. "Mein inn" iprach er, "volg meiner tere" 280 du hin kumpft in die lender fere Und ein botschaft beim ber fündest, Co lug, das du din gruis vertundeit

Unier lieben frouwen har, Tas sie dich in der frembd bewar!" Tas hab ich alß mit fleiß gethon: Wo ie ein bot wolt heim har gon, Sprach ich: "grieß mir die tusentschon!"

(Gedenck, zart reine meidt, daran, Tas ich so manchen gruß hab than Und in der frembde dein hab gedocht Mit grieffen fil, die man dir bracht, Ta ich dich zart nit sehen mocht.

(Vedenk daran, sart kenserin, Tas ich von deinem lande bin, Tarin die vetter finder leren, Da heim und in der frembd zu eren Tich in sonderheit all syt

Gesegne mir, sart fraw, das bad, Tas mir num widersar fein schad!

Mig ein Straßburger trum ich bir, Du werbest an dem stück helsen mir!

Besonderen Anklang fand Murners Badensahrt, die, nach unserem heutigen Geschmacke, unter seinen Tichtungen die schwächste ist, auch bei seinen Zeitgenossen nicht. Sie rief sogar, worüber er sich in seiner "Geuchmatt" beklagt, Ansechtung und Svott hervor. Neu aufgelegt wurde sie vor 1887 (durch Prof. E. Martin) nicht wieder.

Eifrig beichäftigte sich Murner in Frankfurt mit hebräischen Studien und ließ bei seinem Bruder Beatus drei Broichüren ericheinen, in denen er aus dem Ritual das auf die Feier des Pasiah Bezügliche, sowie die Speisegebete, die Totentlage und die Traumgebete der Juden ins Lateinische übertrug. Die Gebete veröffentlichte er zuerst in deutscher Sprache. Die Titel dieser drei Werfe sauten:

"Ritus et celebratio phase (= pasche) indeorum cum orationibus eorum et benedictionibus mense ad litteram interpretatis, cum omni observatione uti soliti sunt suum pasca extra terram promissionis sine esu agni pascalis celebrare per egregium doctorem Thomam Murner ex hebraeo in latinum traducta eloquium." o. C. u. 3.

"Benedicite iudeorum uti soliti sunt ante et post cibi sumptionem benedicere et gratias agere deo Egregio doctore Thoma murner Argentinensi ordinis minorum interprete." — Um Echluß: "Beatus Murner de Argen. Franckfordie Impressit Anno 1512." Hierin find auch die Totenflage und die Traumgebete enthalten.

"Der inden benedicite wie in gott den berren loben, und im umb die ipenk danken. Durch den hochgelerten herren doctor Ihomas murner barfüsser orden von bebranicher iprach in deutsch verdalmetichett, und wie in ieren dodten begraben." Am Ende: "Gedruckt in der loblichen und kepierlichen statt Frankenfurt durch Batt Murner von Straßburg." o. 3.

Mus feiner Ratur, im Ernften ju ipotten, entstanden um Diefe Beit feine beiden fatirifchen Dichtungen, die Scholmengunft und die Rarrenbeichwörung, in denen er den Laftern feiner Beit den Spiegel vorhalt. Schnell machten Dieselben ihren Weg. Trug doch felbir Raifer Marimilian einem seiner Agenten, Sans Mue (oder Mueng), den er in verschiedenen Ungelegenheiten 1513 nach Etrafburg entfandt hatte, auf, fleißig nach Dem Dottor zu forichen, welcher das andere Narrenichiff gemacht babe. und ihn zu fich entbieten zu laffen, da er ihn in etlichen Tingen brauchen werde, die ihm von Nugen sein könnten. De Murner sich an den Hof des Raisers begeben und von Maximilian vielleicht mit einem vertraulichen Mustrage nach Stalien gesandt worden ift, wissen wir nicht.

Um 1512 war er in Etrafburg. Wenig Freude brachte es ihm, daß er im Juli 1513 auf dem Ordensfavitel zu Nordlingen zum Gugrdign des Etraßburger Alosters erwählt worden war. Er war der Etellung nicht gewachsen. Roch bevor er sie ein Sahr betleidet hatte, wurde er derielben durch den Provinsial, Georg Hofmann, enthoben. In einer am 15. Anguit 1515 gedruckten Protestation erklärt Murner das Nabere daruber:

"Solichem Umpt und Guardianat bin ich truewlich, fluftlich und erlich poraciin, darsu jo uirechtlich mich darm gehalten, das fenn menich, der mun funtidait hat und der warbent geneigt jenn will, anders von mir jagen fann. Mun ift nit on, daß etlich vatter und Umpttrager muns ordens (in der int ich Gardian gesin oder worden) iver ampter entjett. aber by glauben on mun peruriadien und denhatt ein nod oder un willen on iduldt an mich geleit und pact oder rottirung ninner achtung gemacht, also daß in mich zu Ruck und verschwigener warbeit, mit erzelung dargeben, wie daß ich vor verichnnung und inderthalb einem jar, dem Convent eyn mertlich jumm gelts funibundert Biund Viennig darzu XI gulden | über gebürlich und simlich gebruch verichwendet bab." Murner ergablt dann weiter, daß er vor dem Magiftrat de: Etadt Rechnung ab gelegt habe, wobei es fich gezeigt, daß er dem Monvent in Berweiung jeines Unites "über bewangliche notdurft nichts verschwendet bib oder onnützlichen vergudet". Tropdem sei der Sah gegen ihn se groß gewesen, daß der eine Bruder, Sans Bungersbeim, offentlich erflaren durfte ...er wölle ign mener in mon bert itoffen und mons pluts in boben freuden

So ertlart es fich denn, daß der ichen an fich unitete und ruveloie Mann nicht piel in den Mauern seines Alosters wellte. Bon einem Au-

<sup>\*)</sup> Wender: Apparatus archivorus. Ettahana 17:11 & 10

enthalte in den welschen Landen, und zwar, wie wir aus späteren Streitssichriften gegen ihn erfahren, in Bologna und Benedig, berichtet er selbst in der erwähnten Protestation. Thne die Wirkung derselben abzuwarten, begab er sich nach Trier, wo er am 30. November 1515 den Studenten seine Übungen über die Inkitutionen ankündigte.

Von Straßburg aus hatte er noch am 15. August 1515 dem Raijer Maximitian seine Übersetzung der Üneis gewidnet. "Vergilij maxonis druzehen Ueneadischen Bücher von Troianischer zerstörung, und offgang des Nömischen Reichs durch doctor Murner vertütst. Maximisiano Dem durchlücktigen, Unüberwintlichen, Mitten, Fridsamen und angeborner fürssichtikeit weisen Fürsten dise gelerte gab. A. E. H. Um Schluß: "Und ist getrucket und seligstlich vollendet in der keizerlichen freien stat straßburg von Joannes Grüningern, uf Montag nach sant Bartholomeus tag. In iar so man zelt von der geburt Eristi tusent sünsshundert fünsssehen."

In der Zueignungsschrift an den Kaiser, worin sich Murner als dessen, "geflißner Caplon" bezeichnet, sagt er, er habe das Werk "on rüm zu reden, uß latynischen verß in tütsche reimen und gezwungne reden mechtig und gewaltiglich vertätschet und dalmetschet" und fährt fort: "vor mir ein ungehörtes underston . . . dadurch ich kein rum noch lob uf erden beger, als ein geistlich man, der sein volkummenheit alle got zu gibt; allein dein fürstlich giete und genedige fürsichtigkeit, wiewol on not, ermane bei der gedechtniß Vergilii . dein Keiserthum . . . weiters in friden bewarest." Die Eöttergeschichten, mit denen der ganze Virgil durchzogen sei, habe er bestehen lassen, da er "ein dalmetsch und kein dichter" sei. Aus dem Virgil sollen sich num die, welche "die Keiserliche recht begeren zu leeren", üben, und sie werden sehen, "was geweltigs dalmetschen sie dabei erlernen". Murner bekennt dann noch, daß er dem Konrado Püttinger sein Vertzur Durchsicht und Verbesserung gesandt habe.

Als eine Probe der Murnerschen Übersetzung möge aus dem vierten Buch der berühmte Abschnitt Bers 129—172 folgen:

Wie sie jagten, und Eneas und Dido in einem hol zusamen kamen.

Da zwischten als der tag ynbrach, zur porten man uß reiten sach Manchen stolzen jungen man, die garn und jagzüg rüstent an, Mit breitem ysin wol dewart, es kamen vil zü diser fart, Massylich reuter und die hund, yeder der küngin warten stund. Pöni ir fürsten alle sandt hetten vor der thüren standt. Ein pserd stünd da gezieret wol, purpur und des goldes sol,

(s funt den zaum uß frechem mut; guletit fam Dido bar, die aut, Umbgeben mit einer großen ichar. Ein Endonichen mantel har Bracht fie an der achfilen hangen, ein föcher het darzu umbfangen, dr har in gold gebunden un, mit auldin aufen afnüpfet fun Bre purpur cleider ichon. Trongner famen frolich gon, Julus auch, und doch vor allen Eneas aiena, ir wol gefallen. Berfüget fich in die ichar, als mann in Lutien fummen dar Apollo, wann er ranthum lat und in die miel Telum gat, Und Maathurfi, Truopes mit im aond, und auch Crotes, Und er fumpt uf den berg Conthia; bald macht er im ein frenklin da Mit geflochten zügerist. ein föcher an seiner seiten ist, Darin geschickt die guten pfeil: aleich also mit schneller eil Giena Eneas auch gezierdt, als difen gang Apollo fiert. Da sie in hohe berge famen, in unwegfam ftraffen, gamen Sagten fie von berges boben Die geißlin, das fie abber floben Bon dem berg in weite felden. gelaufen kamen uß ben welden Die hirten mit eim ftaub bahar mit arosser ordenlicher schar Bon dem abira, da fenret nit Ascanius, das find, damit. Ilf einem pferd, mitten in dem dal, porlief den hirken uberall. Mit lauffen er sich nit versumpt und wart, wahar ein eber schumpt, Ober von den bergen fem ein lemp, des er da warenem. Der hummel fieng sich an zu mischen under diiem geleuf, da zwischen

Mit hagel und mit groffem dunder das wetter sich besunder. Das Tirn und Tronanichen man. Ascanius auch, fiena flieben an Da durch die acter schnelliglich, ma neder möchte decken fich. Und ward das waffer also groß, das es von bergen abher floß. Mio fam Eneas und Dido in ein hol zusamen do. Zo bald die erd und ouch Juno Gin zeichen gaben difer ding. der hummel bliren anefing. Das der himmel und der luft die mehelung mercten, auch der duft, Die göttin Dreades genant. als nede difen unfal kant Fiengen fie zu hülen an hoch droben uf den bergen ftan. Difer tag Didoni wardt der erst irs leidens uf der fart Und als irs unfals anefana, das fie fein sach nit hinderzwang Ir lob, ir zucht und all ir eer, baran gedacht Dido nit mer. Und trug ir lieb nit heimelich, fie nants ein ee da felbes alich Und wolt mit dem eerlichen nammen ir schuld bedecken sich zu schammen.

In die Zeit des Straßburger Aufenthalts (1515) würde, wenn übershaupt von Murner herrührend, die oberdeutsche Übersehung des Eulenspiegels sallen. Nach dem Büchlein: "Ain schwert die die inigens land gesprech swischen aim Pfarrer und aim Schulthanß, betreffend allen übel Stand der ganstlichen Und böß handlug der weltlichen. Alles mit gentigkeit des laden. 1521."\*) wird nämlich von Murner gesagt: "Murner hat herfürgebracht die hochergründete leer, mit namen: die narrenpichwerung, die schwacht, der Greth müllerin jartag, auch den ulenippegel und andre ichöne büchle mer, darin er freisich wenig aus der Bibel allegiert. So hat er auch nit viel, weder griechischer noch chaldäischer Sprache dazu gebraucht. Ich halte dafür er habe solche hohe spitzige Kunft zu Freiburg im saulen Pelz erschnappt; jedoch er singt nach seines Schnabels Art."

<sup>7)</sup> Zchabe: Pasquille und Satiren II, 135—154. Lappenberg: Dr. Thomas Murners Menspiegel. Leipzig 1854.

Die hier erwähnte Gret Müllerin, die Mühle von Schwyndelfsbeim, die 1515 bei Mathis Hüpfuff zu Straßburg erichien, kommt noch ipäter zur Beiprechung.

Nach der Schmähichrift "Murnarus Leviathan", die für derartige Falle in feiner Weise als glaubwürdige Cuelle angesehen werden kann, mußte Murner aus Trier stückten, weil er die Kanoniker gegen sich erbittert hatte. Wahrscheinlicher ist die Erwähnung in den Epistolis virorum obscurorum, daß er durch seine Parteinahme für Neuchlin sich den Ausenthalt daselbst verdarb.\* Er kehrte daher in sein Moster nach Straßburg zurück, freilich wieder, ohne es lange Zeit daselbst aushalten zu können.

In der ersten Hälste des Jahres 1518 bezog Murner die Universität Basel und wurde, wie die Universitätsmatritel ausweist, unter dem Nettorate des Johannes Sellatoris eingetragen als: "Frater Thomas Murner, ordinis minorum, sacre theologie doctor."

Es war damals durchaus nichts Auffallendes, daß jemand zu gleicher Zeit Student und Docent war, und so hielt denn auch Murner, der sich Würde eines Licentiaten beider Rechte erworben hatte, im Sommer 1518 Vorlesungen über die Institutionen des Justinian, worüber er bereits in Trier gelesen hatte. Die Frucht dieser Vorlesung, gleichsam eine Versöffentlichung des Kollegienheites, det Murner in dem Werte:

"Utriusque iuris tituli et regule a doctore Thoma Murner Argentinensi, or. Minorum, in Allemannicum traducti eloquium: ad vtilitatem eorum qui in inclyta Basilien. vniversitate Jura suis studijs profitebantur. Basileae ex officina Adae Petri, Anno M. D. XVIII. Cum privilegio Caesareae maiestatis decennali." (Eine ameite Musaabe erichien 1520.)

In der auf der Rückseite des Titels stehenden Anrede an die Baseler juristischen Studenten versichert Murner, daß seine Berdeutschung der tituli et regular juris großen Rucken stiften werde, obsichon ihm auch daraus, wie er merke, viel Tadel erwachsen werde. Man werde von ihm sagen, er habe den Schweinen Berlen vorgeworsen und Geheinnisse geossenbart, die treu bewahrt werden sollten. Allein so wurden nur die sprechen, die aus ihrer Geheinnisthuerei Gewinn ziehen wollten.

In dem Werke selbst werden dann die Titelrubriken der Zustinianischen Rechtsbücher, der Libri soudorum und der goldenen Bulle Marks IV., sowie des kanonischen Mechkes mit der deutschen Übersetzung verzeichnet

<sup>&</sup>quot;) Plui ben Pluienthalt in Trier besteht ich auch der Brief des W. Stephania-Mombelantis an Orthimus Gratius in den Up Obse-Viror, neuen es beekt :... noviter vent hine unus Doctor Theologiae, qui vocatur Murner Ipse est de ordine S. Francisci et est Superiorista et praesupposint ita multa, quod non erodats Dieunt quod fecit cartas, et qui ludunt in illis cartis, discumt Granmantana et Logicam Et composint unum ludum Scacci, in quo trabinutur quantaties sallabarum. Et praetendit seire Hebraicum et componit versus in Teutomeo Et dixit mihi unus, quod talis Doctor in omnibus seit aliquid. Tune est dixi In omnibus aliquid, in toto nibil."

und als Schluß die Regulae juris civilis et canonici und die Decretalien Sexti in lateinischer und deutscher Sprache gegeben.

Eine vollständige Übersetung der Zustinianischen Institutionen ersichien am 8. April 1519 ebenfalls bei Adam Betri zu Basel "Instituten ein warer vriprung vand sundament des Kenserlichen rechtens, von dem bochgelerten herren Thomam Murner der heiligen geschrifft Toctor, beyder rechten Licentiaten, verdütschet, Bad vff der hohen schwol Basel in syner vrdentlichen lectur offentich mit dem latin verglichet. Mit Kenserlicher fryheit begabt in sehen jaren menigklichen verbotten nach zur trucken."

In demselben Jahre erichien dann als drittes juristisches Werf Murners das "Chartiludium Institute summarie doctore Thoma Murner memorante et ludente", wie die Angabe des lesten Blattes berichtet, 1518 zu Traßburg durch Johannes Prüß auf Kosten des Johannes Knoblauch gedruckt. Die Nückseite des Titels bietet die Intimatio, womit Murner 1515 am Tage des beitigen Andreas 30. September) die Studenten von Trier zum Besuche seiner Vorleiungen über die Institutionen Justinians einladet und verspricht, mit Hise einer ganz neuen, unerhörten und von wenigen für mögtich gehaltenen Wethode, wenn sie auch wenig oder gar nichts wüßten, ihnen die Institutionen in vier Wochen beibringen zu wollen.\*)

Das Wert zerfällt in drei Teile, deren erster die Theorica Institute. d. h. in tabellarischer Form eine summarische Einteilung und Übersicht des Lehrstoffes bietet, die durch eine Theorice declaratio und ein Consilium, welches die Anweijung zum Gebrauch des Buches giebt, erläutert wird. Der zweite Teil enthält das eigentliche Chartiludium. Im Unichluß an die Spielkarten, ohne daß jedoch deren Figuren zu den Sätzen irgendwie in Berbindung stehen und mnemotechnische Silfen bieten fönnen, sind die Institutionen in Stichworte und gleichsam Fragen, die auf den Figuren stehen, aufgelöst und in knappester Form und in genauem Unschluß an den Wortlaut der Institutionen die Antworten in lateinischer Sprache beigefügt. Der dritte Teil bietet in der Practica ludi Institute generalis divisio wieder tabellarijche Übersichten, jowie in dem Textus institute figuris perdoctus a Th. Murner ein Verzeichnis der Etichwörter nebst Angabe der dazu gehörigen Paragraphen der Institutionen. Hier, in diesem dritten Teile, läßt M. sich auch über die Schmähungen, daß ein Tämon ihm seine neuen Erfindungen verrate und ihm beim Edreiben beiftebe, dabin aus, daß ein Engel Gottes ihm basjenige mit=

<sup>\*)</sup> Justiniani Cesaris quatuor institutionum libros, prima et canonum et legum incunabula atque fundamenta legut frater Thomas Murner perfectan illorum primo (vt firmiter sperat) intelligentiam, consumatam tandem memoriam edocturus. Sic quod etiam mediocriter in his eruditus vel certe nescius in quattuor hebdomarum spatio completam eorum habeat notitiam, et perpetuam atque exactissimam singulorum etiam paraphrorum memoriam, rem paucis creditam, sed nunc experienti etestificante nullo pretio, nulla mercede probandam, ctr. Beiträge sur vaterländiden Gefdidte. Herausgegeben von der hiltorijden Gefellidaft in Bafel. Bo X.

teile, bessen die göttliche Gnade ihn, den undantbaren und unwürdigen Knecht, würdige. "Möge dieser Engel," jagt er, "meinen Sinn und Verstand behüten, wie den Apsel des Auges, und mich, wie es sich für einen wackeren Zuristen geziemt, nie von dem Wege der Gerechtigteit abirren lassen und nicht erlauben, daß ich von irgend einem ichlechten Tamonen, mit dem ich keinen Verkehr habe, noch je baben werde, ermudet werde."

Sine Wiederholung der Übersetzung der Inftituten erichien im Sabre 1521 unter bem Titel:

"Der feiserlichen stat rechten ein ingang und wares sundament. Meister und rädten tütscher nation von Doctor Ihomas Murner gegabet und zu gefallen vertütschet." Am Schluß: "Getruckt und volendet in der stat Straßburg von Johanni Grieninger vif sant Michaels abent in dem iar nach der gebürt Eristi M. D. vund xxl."

Intereffant ift die gereimte Borrede, die folgendermaßen lautet:

Bu den Reiserlichen ftat rechten Die Borred.

Zo mancherlei jeind menichlich wandel. Und falt uns zu io mander handel, Daß menich bei menichen nit möcht leben, Wo nit murd rechtlich urteil geben: Darumb zu aut menichlichen geschlecht Beschriben seind uns por die recht, Doch warlich, folder höhe beidriben, Das vil ift unverstendig beliben Und fum den gelertsten ift befant, Das stetlich recht verborgens handt. Tarumb bab ich mit hober acht Dik rechtbuch hie zu deutsch gemacht, Und der maß auch verordnet hab, Jas ir uch befferen wol dorab. Den beutschen redten in den ftetten, Die por perdeutichte recht nit hetten, Den bab ich diß gethon zu gefallen; Wie wol dem keiser vor in allen, Dem ich von seiner eeren wegen Der groffen mie bin ob gelegen, Sab alle fenjerliche rechte.

<sup>\*)</sup> Scio, inquam, scio Omne datum eptimum et enuie determ perte tun desursum descendere a patre luminum, credeque inhi non demonem, sed ingelum optimi dei astare mili et suggerere es quae divina chementa difunditur inha pauperculo servo suo etiam pro tanto munen ingrator benigne elactri, qui angelus nostrum sensum et intelligentiam pre camuri ut ocul, papillice satelalae eta via justicie (in decet verum auristam nunquam adduct sinat act quevi e de a demone pessimo cum quo nelos nullum est concritum, sed nec ent unquae. fatigari permittat. Cuius rei gratia flecto genua mea ad patrem domini mei Jesu Christi.

Wie wol mit manches widerfechten, Dag und nacht verteutscht mit fleiß Bu lob dem fenfer und zu briß. Sunfitia bücher digestorum. Mer Codicis Autenticorum: 3d habs mit gottes hilff gethon. Das nie fein man borfft underfton, Lak ich den fenser und sein redt, Und wem er das bevolhen het, Durch lesen, suchen und durch gründen; Db fie iendernt irrung finden. Beger ich, das in beffern das. Bergeiben mir, wo geirret was. Das menschen irren ist fein wunder, In solchem groffen werd befunder! Das graufam werck zeigt von wol an, Das ich nit vil geschlaffen ban. Darumb dis büchlin ich. zu bandt. Dem groffen werd hab vorgefandt. Ein waren ursprung aller rechten. Bor allen bingen bes bedechten, Un mein groß werd fein hant anlegen. Ir habt dan diß gant wol erwegen, Bch din erleren und erfünden. Bu urteil sprechen, wol ergründen; Den richtent ir nit recht uf erden, So mießt ir dort geurteilt werden. Darumb sprecht recht on als geferden Und hörend auch den andern dent! Draat gots gerechtigfeit nit feil! Dan, wie ir oweren brüdern meffen, Burdt ower got auch nit vergeffen.

Was Murner dazu bewog, eine solche Popularisierung der Rechtse wissenschaft vorzunehmen, spricht sich noch besonders in der sehr beachtense werten Vorrede aus, mit der Murner diese Neuausgabe dem Straßburger Stettmeister, dem strengen, erensesten Herren Hansen Voc, Nitter, zueignet:

"Strenger erenvester her. Ich hab sein lange iar ein hohen verdruß getragen, das in so manchen loblichen stetten vnsers römischen reichs, uß unersendtnis der lateinischen sprachen meister und rädten die seiserlichen recht, darnach sie sich regiren sollen und urteil sprechen, von den latinischen doctores haben müssen betlen, und so gar an gnaden kumen, dadurch sie auch offt erhebet, die obgenanten meister und rädt, mit sampt den partheien und andern sachen, so lange iar usgezogen haben, verwurret und umb-

getriben, das es einen ieden liebhaber der rechten billich erbarmpt bet. 3th hab auch das von Jacob Murner und Matheo, meinem vater, so oft gehört flagen, wie die baretlißleut, uß gedult also von inen genant, die armen leut rechtloß umbgetriben haben, das ich jo hoch zu herten gefasiet hab und vermeint, wie es vor got ein hobes almuien wer, den armen des rechten begirigen gehilf zu fumen, mit vertütschten rechten die für: fichtigen, frummen, weisen meister und radten in den steten unsers faiser thums zu begaben ..... Hat mich genslich bedunft, daß es ein werk were einen geiftlichen man wol zieren, got zu lob, den redten in sietten zu eren, irer conicien; zu gewiffen, zu fürdrung des götlichen rechten, die feiserlichen frummen recht zu pertütschen; ja besser, den beten, jasten und alles, daß ein münch in einem cloffer thun fan oder mag. Sab aber mir in jolchem fürnem nit darumb vertruwen wellen, junder bei filen doctores unjers deutschen lands mich ernstlich befraget, ob fölches zu thun maglich were, die mich alle verlachet haben und verechtlich loifen ungetröftet von furnemen erstreckt, das edlest buch, feiserlichs rechtens ein fundament und worer brun aller rechten, but und ordenung des latinischen bud staben perteutidet, in druck laufen fumen, meniglichen und iederman als ein götliche almusen mit gedeilt . . . . . zu lest in die meinung ersessen, das gan; feiserlich recht, das in im fiben und jübzig bücher verfasiet, zu verteutichen, und hab das mit der bilf gottes den merendeil vollendet, der meiming unfern . . . . feifer Maremilian do mit zu begaben; bin aber durch sein abscheit unlüstig worden und solchem großen werd mit leit ein zeit lang abgestanden, in das welichland gezogen, von den gelertiten der rechten weiter erfarenheit zu ergründen. Doch wider erherzet worden, als ich gehört bet, daß seins geblüts wider in unserem reich und teiserthum erwelet was, hab mich der angejangen arbeit manlich wider understanden . . . . bab ich nach erlangter meisterschaft der beiligen geschrift . . . . die meisterichaft empfangen beider rechten, freilich uß feiner boffart bewegt. funder zu gut und achtung meiner interpretation und verzütidens, is ich eins theils volbracht bet, des andern ab zu fertigen im willens was..... So aber nun das groß mer des Reiferlichen rechtens, in fiben und fibenzig bucher perfaiiet, jo aahenlich nit fan oder mag pherichwummen und an gegriffen werden, bab ich mit großer arbeit dies buch in üben theil ge teilt, zu dem andern mal vertütichet und uf ein leichtern verstant geordnet, ein waren brun und pngang, auch das rechtichuldig fundament aller fever lichen rechten, meinem großen wert fur wollen laufen gon, darin fich die rechtbegirigen vor allen dingen erlernen follen. . . . . . Zein das geiftlich werf: das gotwort mit aller einfaltiteit und andacht zu verfunden, den armen criften in reden iver mangel trofitich zu erichieffen, tag und nacht das göttlich recht zu schreiben, erluchten, zu leren, und jur daß beibit almusen den frummen erberen leuten in den stetten mit zu teilen, so boss ich auch und trum, das ich auch ein geistlicher man bin, und die fron

eins frummen doctors erwarten; seind aber das geistliche werd: daß bar ob den oren ablassen scheren, ein groß glocken seil tragen, zerschnitten ichul, ein wüllin hembo, vif den strosack ligen, ober disch und in den cruzgang nit reden, von hus zu hus lauffen, umb Iheius willen betlen. fich arm erzögen, bei großer file vil fastens flagen, mit vil gelt kein gelt nemen, so beken ich mich offentlich, das ich kein geistlich man byn, noch nymmer werden fol; dan jolde affenspil ftat den beginen\*) bag an, den einem frumen, ufrichtigen, redlichen, christenlichen man. 3ch hoff, mein geistlicheit und gemiet zu erzeigen in ergründung der gerechtigkeit in solcher groffen mie und arbeit, die ich ich in das drit iar also mit surem schweiß geübet hab den frummen, ersamen meister und rädte deutscher nation; von denen ich weder haller noch hallerswert nie begert hab, den allein von got dem herren nach meinem verdienst den Ion zu entphahen. Erbüt allen meister und redten der deutschen nation, und uch strengen herren, als einen liephaber der verschribenen rechten difes vorgond buch und fundament aller rechten, mit erwartung meins großen werks, das ich uch zu autem und eeren uf das fürderlicheft in den druck verordenen will, mit demütiger bit, sittenmal sich leider die welt der massen verferet hat, das niemans mer seiner eeren sicher ist, ir wellent in ansehen disser meiner groffen arbeit von üwerent wegen gethon, mein zu den eeren gedenken, bit ich got, daß er üwer zu feinen eeren nimmer vergeffen welle. Mmen."

Wie wir aus dieser Vorrede ersahren, war Murner mit einer größeren Arbeit über die Stadtrechte beschäftigt, die jedoch ebensowenig erschien, wie seine lateinische Ausgabe der Instituten, die er in Vasel verössentlichen wollte, und für die er, wie er im Chartiludium Institute angiebt, wegen der vielen Bilder, die sie enthalten sollte, keinen Verleger sinden konnte.

Die Juristen betrachteten Murners Bemühungen als schändliche und nichtswürdige Profanationen.

Um heftigsten sprach sich der damals hochberühmte deutsche Zurift Utrich Zasius gegen ihn aus: "Verständige Männer hatten vorausgesehen," schreibt er, "daß Zungendrescher kommen würden, die als Joioten und Ignoranten es wagen, die Reinheit des Rechts zu bestecken, zu entwürdigen und durch deutsche Übersehungen gemein zu machen. Haben wir es doch in Deutschland erleben müssen, daß dergleichen von Leuten in der Kapuze oder, wenn man lieber will, in der Narrenkappe versucht wurde."

Als daher Murner im Frühjahr 1519 sich die Bürde eines Dottors beider Rechte erwerben wollte, bot Zasius alles auf, es zu verhindern. Um 1 März 1519 schrieb er seinem Freunde, dem juristischen Prosession Cantiuncula: "Was den Murner betrisst, so sehe ich, daß ihr, die ihr des hetligen Rechts Fakultät leitet, endlich die Augen öffnet. Schon ist das Gerede allgemein, daß unbedeutende Leute nur zu leicht bei euch gekrönt

<sup>\*)</sup> Beguinen.

werden. Verhindere, Claudius, ich beidwöre dich um Gottes willen, daß Murner das nicht bei einer so ehrenvollen Fakultät beweise... Es wäre ichmachvoll und durch nichts jemals gut zu machen, wenn jener ungewaschene Mensch mit seiner Narrenkappe die hochheiligen Gesetze und die gepriesenen kanonischen Vorschriften ichändete, er, der von den Nechten soviel versteht, wie der Blinde von den Farben."

Tropdem gelang es Murner, fich den Grad eines Dottors beider Mechte zu erwerben: obichon nicht ohne Zwiichenfall. Ein, wenn auch von gegnerischer Zeite geschriebener, so doch in den Thatsachen gulässiger Bericht darüber findet fich in: "Frag und antwort Emmonis Seifi und Martini Lutheri, newlich miteinander zu Worms gehalten nit unliplich zu leien." Es heißt darin: "da mit er ein herlichen pomp und gepreng haben möcht, hat er die Stattpfenffer von Strafburg mit im gen Baiel pracht, hat wollen mit großem pracht berumb rentten, daß in iein Fransis cus nit mer fennt bett, dann er wolt ein geschell und geplerr haben angefangen, daß die gant Statt zuo were gelauffen und bett den ichonen Triumph des armen bettelmunchs gesehen. Aber fein Unichtag felet im, und musit on geichren und pomp, als einem münch zugehört, Toctor werden, vnd ging dennoch mit mühe für sich. Gunft waren zwen Doctorandi juo Bajel, gelerte gegellen, Die prauchten die pfenffer von Strafburg quo irem Doctorat, aber der Murner muoft ienner vienffer geraten."

Catiuncula hatte nämlich die Fragen aufgeworsen, ob es einem Franziskanermönch erlaubt sei, mit Prunk ein Toktorat zu seiern, und ob er überhaupt Toktor des kaiserlichen Rechtes werden könne. Es wurde darüber die päpikliche Entscheidung eingeholt. In einem Briese Murners an den Nat der Stadt Straßburg vom 11. März 1519, worst er über diesen Boriall berichtet, heißt es: . . . "enn botten an em stul zu Kom zu verordnen, solche frydeit luter und klartich zu declarieren, alß ouch ge ichehen ist und mich gut beducht bat, bis uf iolche declaration still zu kon und unsers heutigen vatters, des babites, interpretation und erklarung zu erwarten. It us dismal nit für sich gangen. Das aber vwer genad dohn nit verstande, als ob es durch mich und die pisser ielt mit ennander uberlegt sin, und in us ein sasknacht und nit zu eren erbeten weren, dab ich mit diem brief were genad mit der worbent wellen berichten". . . . .

Murner fing inzwischen an, sich wieder eitrig mit Hebratich zu be schäftigen, und ging, wie aus der "Borred" zu den Stadtrechten (1521) ber vorgeht, nach Italien, sehrte aber, als er die Leabl Kaiser Marls V. ersubr, zurück und wurde wohl im Juli 1549 zum Tofter beider Rechte promopiert. In der am 9. August 1549 in Strafburg der Johannem Greeninger er schienenen Übersetzung der Schrift Huttens: "De Guaiaci moch ins et mordo gallico liber unus" nennt Murner sich bereits beider Rechten Tofter: "Urichen von Hutten eines teutichen Nitters von der wunder harlichen arbnen des holls Guaiacum genannt. . . . durch den boch

gelerten herren Ihomam Murner der heiligen geschrifft und beider rechten Doctor geteutschet und verdolmetschet."

Auch zur Absassung dieser Schrift, die im Ansang eine ziemtlich treue Übersetzung, nachher aber mehr und mehr nur einen Auszug bietet, wurde Murner durch seinen Popularisserungstrieb veranlaßt. Die angebliche Heilung der damals so überaus weitverbreiteten galanten Krankheit mußte auch einem größeren Kreise als dem des Latein kundigen Interesse einslößen.

Die Peft, die in Basel herrschte, erreichte im Spätjahr 1519 ihren Höhepunkt. Sie war es auch wahrscheinlich, die Murner veranlaßte, Basel zu verlassen und sich wieder nach Straßburg zu begeben.

Als Abschiedsgeschenk hinterließ er den Baselern eine satirische Dichtung.

Es war ihm nämlich gelungen, bort, in Bafel, einen Berleger für ein Werf zu finden, das er bereits im Jahre 1514 als druckfertiges Manuffript dem Etrafburger Berleger Supfuff geliefert hatte. Er empfing dafür von ihm, zur damaligen Zeit etwas ganz Außergewöhnliches, ein Honorar von 4 (Gulden.\*) Die Franzistaner jedoch, welche glaubten, daß Murner sie in dieser Schrift verhöhnen würde, wandten sich an den Strafburger Magiftrat und verlangten ein Berbot der Herausgabe des Werkes. Hüpfuff mußte die Handschrift den Ratsherren Muster und Hoffmeister vorlegen. In Cebaftian Brants Unnalen, Die leider 1870 mit der Strafburger Bibliothef zu Grunde gingen, fand fich folgende hierauf bezügliche Stelle aus den Ratsprotofollen: "1514. Item. Der Ammeister bringt an, wie der Guardian zu den Barfüßern flag, wie Murner wider fie by Suphuff truden laffe. - Ift erfannt, daß man Suphuff beschick. mit derselben matern fürzukommen. -- Item. Zu Suphuff die Geuchmatt besichtigen soll Beter Musler und Hoffmeister (Rathsherren); ihnen gesagt: hat er etwas, das wider die munch sen, soll ers nit drucken; auch sonst nichts, es sen denn zuvor in der Canzlen besichtiget, und man hab ihm vor mehr by finem end befolhen, daß er lug und gedent dem zu geleben."

Tas Manustript wurde eingezogen und beim Stadtfanzler hinterlegt. Als nun Hüpfuff das Honorar zurückverlangte, wandte sich Murner in einem Briese mit der Vitte an Brant, ihm sein Werf, das er anderwärts in Truck geben wolle, wieder auszuhändigen. Er versicherte, er habe in demselben niemand persönlich angreisen wollen und seinen Tadel nur gegen die Immoralität im allgemeinen gerichtet. Taraushin erhielt er dasselbe, jedenfalls durch Brants Fürsprache, zurück. Hüpfuff scheint er durch das Manuskript der Mühle von Schwindelsheim bestiedigt zu haben, in der er den gleichen Stoff, aber abgetürzt und in anderer Einkleidung, behandelte. In Basel nun hatte Murner sein Werf noch einmal übergearbeitet und es in Beziehung zur Stadt Basel gesett, in der er sich das Kanzlerant bei den Geuchen zulegt. So erschien 1519

<sup>&</sup>quot;) Wender, Collecta Archivi. Etrafburg, 1715 S. 143.

"Tie geuch mat") zu straff allen wybichen mannen durch den hochgelerten herren Thoman Murner der benligen geschrifft doctor, bender rechten Licentiaten, vnd der hohen ichnt Baiel des Kenierlichen rechtens ordenlichen serer erdichtet, vnnd einer frummen gemein der löblichen statt Baiel in frenden zu einer letz") beichriben und verlassen." Um Schluß: "Gedruckt in der toblichen statt Baiel durch Adam Vetri von Langendorff M. Drix an dem fünsten tag im April." — 4"

Raifer Maximilian, der am 12. Januar 1519 gestorben war, batte noch durch ein Privilegium das Werf auf 10 Jahre gegen Nachdruck geichützt. Renauflagen erschienen 1565 und 1567 zu Frankfurt am Main.

In der "Borred" entichuldigt sich Murner, daß er dies Scherzgedicht perfakt habe:

(Bezwungen ding, find ich geichriben, Sindt nie lang bestendig beluben. Zolt ich denn itets felb zwingen mich, Studieren, lefen, fynnerich, Und nit do swischen ichimpfred triben, So wurdt ninn ernft nit lang beluben; Denn miichten jorgen, die man drent, Sol man zu inten bruchen frendt; Darumb hab ich mon ernit verlon Enn got, und bijen ichimpf gethon. Und aschahe das in der fasenacht, To anderk niemans jorgen acht. Gin geuchmat bicht; ber wyber tandt, Der mir nit wenig ift befant Wie ich benn in den büchern fandt -Mit warheit, doch mit ichimpf geseit. Bil mennen, das murs werde lendt: En werden mich vom land vertriben. Dieselben frummen, geuchschen wyben! Dasselbig gloub ich nit von un, So ich ein gelerter gouche byn, Der in worlich ouch bederiffen Und nit so schlechtlich von in werffen; So fünnendt in das flagen nicht, Das ich mun ging nit hab gericht. 3ch richt in uff der ersten fart, Ge bas ber ging gefallen wardt Du jolit noch wol den funigrich Durchwandlen, jag ich, ficberlich.

<sup>&#</sup>x27;) gendmatt, Narremweie, Andudsweie; mbe gouch, Kadack, Karr, mete Matts Biele. '') als Abidiedsgeichenk

Ce das du mons actiden finde. Der jo unbundig auchen funde; Tenn ich uf ennem ichenfel han Wol jedoschen hundert auchen athan: Darumb fit ich der obrift dran. Wenn nun die wuber mich verjagten Und allen lendren von mir flaaten, Dann müsten in arok fora annemen, Wie in enn andren überfemen. So in dann ne geuch muffen han, So mer in mich bie laffen ftan: Denn in mich nit perbefferen fünden: Minns glich ein gouch nit lichtlich fünden. Das wit ich mit der mat probieren, Ilf die ich danfer har will füren MU, die fich wyber londt betriegen, 3r aptlich aut in ab erliegen: Doch muß ich do mit zeigen an, Was duck enn liftigs wohln fan: 3d menn das drechtn und das ichlenglin. Das mit dem gift vermischt den win, Das frut uß dem haffen thut und dryn, Und wil por allen meister ibn. Was ich hie von den wubern fag, Bon irer geuchernen flag, Das handts perdient und wol beichuldt: Und frag nit vil nach irer huld. Wenn enner went in findt im holt, So mennent in inn gelt und golt. Budt üch, ir wyber, im anefang, Es ift doch nun ein ubergang! Ir handt mich ouch betrogen ichon. Des wil ich üch genieffen lon, Das ir müßt zu den geuchen fton.

In der nun folgenden "Vorred der geuchmatten" erklärt der Tichter, er habe sich viel damit abgegeben, die Schelmen zu geißeln und die Narren zu beschwören, allein seine Mühe sei vergebens gewesen:

> Ich hab von dijer welte tandt, Wie er umb gat in allem landt, So manchen schimpf und ernst gethon, Us das gestanden würd darvon. Wen in vorspottet und veracht, Wurdent vor von mir verlacht;

Und meint der ipott wirrd in doch zwingen. Ru laifen pon den nerrichen dingen. Zo lond in all mm reden fran. Und ift jn erft geholifen an. 3d straft in pormals mit pernunit Und fest in ju der ichelmenaunit, Roch deren in ut ichand perharren. Big ich beichwur die felben narren. Wo ich ein narren un har beichwur. Un ftat ein legion un für. Det ich mich ir nit abgethon. En hettend geben mir ben son. Der narren fürther muffig zu gon. Wer inn hend nit will beschiffen. Der foll mit narren fich nit riffen, Das in din oren nit gerbiffen! Set ich beichworen tusendt ior. Roch pleibendts narren hür als por 3d fterb in fünden ifts nit wor -Sy rumpften fich nit umb ein bor! Die wörter, die ich ftark erkandt, Die aller boiten tüfel bandt Mit den selben uß der hellen, Un narren aar nit helffen wellen. Mus mein beschweren thet in nit me, Sprach ich, ber tüfel beschwer üch me! Wo ich ein klaat der narrheit an, Der wolts fur ein groß eren ban Und bod mir ein weliche figen bran.

Aber jest habe man ihn gebeten, von den faliden Weibern zu ichreiben:

Ein andre iach wer iet vor handt, Die antress der wiber tandt, Die ein grosse ursach sindt, Das ich is vit geneb ut erd sindt. Darumb solt ich ein mat beschriben, Wo ne die man von iren wuben Werent beschiffen und betrogen, Beseichet oder innit verlogen. Die solt ich ut dis mat bariesen, Nach sym verdienst ein jeden schesen.

Milein Murner fieht ein, daß es eine gesahrtiche Sache iet, die Weiper zu necken. Und doch durfe er fich durch ihren gern nicht absgeweden

laffen, wenn er Besserung schaffen wolle. Überdies richte sich sein Tadel ja nur gegen die Schlimmen ihres Geschlechtes. So entschließt er sich denn zum Werk und übernimmt das "Cangleramt" bei den Gäuchen, das ihm wegen der Mühe und Arbeit gebührt, die ihm die Gäucherei verschaft habe:

Wer vil weißt von geuchern, Dem gibt man billich die Canteln, Das ich netzund sitz Canteler hie, Das thut min arbent und min mye.

Ich was vor in der schelmen zunft Zunstmeister worden vor jn allen, Tarnach ist mir ouch zu gefallen, Tas ich die narren solt beschweren, Und kum petund zu witeren eren, Gott sie sie gelobt; es wil sich meren!

Die personifizierte weibliche Schamhaftigteit eröffnet das Gedicht mit einer Rlage, daß für fie, welcher einft die beften Frauen, Maria voran, gehuldigt hatten, die Welt keinen Raum mehr biete, und fie daher gezwungen sei, zu Maria in den Himmel zurückzukehren. Aber Frau Benus, die nun an ihrer Stelle das Regiment übernimmt, zeigt, wie fie bereits von Anbeginn der Welt, da sie ihre Diener besser und sicherer lohne, als die Echam, das Herricheramt über die Menichen geführt habe. Gie gahlt eine Reihe hervorragender Männer auf, wie Salomo, Alerander, Aristoteles, Paris, David, Samson, Birgil, die alle fich ihrer Macht gebeugt hatten und Gäuche geworden seien. Allen auf der Wiese versammelten Gäuchen läßt sie daher durch ihren tüchtigen Kanzler die Satzungen verlesen, nach denen jedem Gauch sein Plat bestimmt werde. Diese 22 "geschwornen Artifel", die in grellen Farben die Thorheiten der Weiberdiener schildern, sind in Prosa abgefaßt und äußerst wikig in die üblichen Rechtsformeln gefleidet, wobei, um den Scherz noch besonders zu würzen, sogar im 6. Artifel eine Stelle aus den Inftituten (Insti. de usu fruc. § Nam hee res) eingefügt ist. Der Artifel 6 lautet:

"Es sol ouch ein veder gouch syner genchin also gehorsam syn, wenn in in heisset wennen, sachen, danzen, schlossen, wachen, blindt syn, gesehen, gesundt, frank, wuß, cyn narr, alt, iung, redgebig, ein stum, doub, gehörendt; denn die geuchin sol in mer bewegen denn eyd und ere, das er allein darumb thun sol, daß sy nit ein benschlag zu dir nemme, oder ir fürtuch uf borg hyn weg lishe; denn solche pfant, so sy versiehen werden, beliehent gewonlich uß ston, oder kunmet zu letzt mit schaden und grossen unwillen wider heinn. Duch sindt es güter, an denen die nutzung von dem ergenthum nit mag gesundert werden."

Nach dem "jybent artitel" joll: "Enn neder gouch jyner geuchin all ior ein badenfart halten. Daß ist ouch billich; denn etlich wyber sint von natur

## Cantzler.

Welch im feld geuch fahen wellen Die muffendt geuch zu locken stellen Darumb das ich wol locken kan Kandt sy mich gestellet vornan dan Guck guck, fah ich zum ersten an

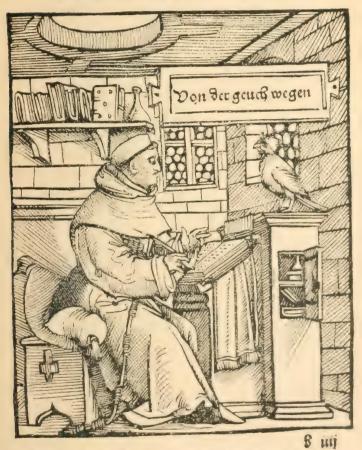

Blatt Sa aus ber Geuch mat 1509 (Etrafburg R gandechibl (8 XII t)

ichwach zu geberen, und innit ouch blöd, mit vil zuselen, die nit offenlich iollendt gemeldet werden, beichweret: So sindt zu baden mancherlen man, vnd buljt ve ein mensch dem andren, do mit das menichlich geburt nit erluge; doch verstand nuemans, das jolche hulff unerlich sin, ich menns nur in süchten und eren, oder ich sol nynnmer hübschenslin genant sun, wenn ichs nit aut mein." ze ze . . .

Ter "acht artifel" idreibt vor: "Es iol ein neder sunitgenoß uf der gouchmatten soner frowen günnen, das so su sin ein gesitlichen, versichwigenden man haben möge, oder den narren in dem huß, den fnecht, oder sunst ein henmlichen mit belser, dem er ouch darumb sol trüwlich danchpar inn; dancht doch enn furman dem andren, so er sin ein roß fürgesvannet hat, das sin hat belsen siehen, und ist doch nur ein unvernünftig thier, wie vil mer soltu ennem vernünftigen menschen danken! In solt ouch mit dann alles guß vertruwen, ob du sy ichon nacket in dem bett by einander sindest, denn es ist in dem niderlandt ouch der bruch, so der wyrt ein lieben gast hat, daß er sin son sin sow zu legt uf güten glouben."

Und endlich noch zur Probe "der nünt artifel": "Es sol ein gouch nit allein uf dem feld, oder in den welden guden fünnen, sunder ouch in der firchen und under der predig, uf den farfrytag, oder so vederman am heitigsten ist; als dann sol er soner ichants lugen, wie er briesseln der geuchin in den stul leg, stoß oder verberge, ir hofstire oder sunst fründ lich winde, das so do hy erfenne, das er ir die henlige zyt nit vergessen hab. Tenn die geistlichen und ordens lüt gudent doch ouch off und dick in der firchen; denn es wurde got ost übel gesungen, wenn wir nit wisten, das unser gesang die geuchin höret. Es dut unß geistlichen dick wol im herzen, das der arm gemein man meynet, wir singen, psisen, orglen got, so socken wir dem gouch."

Nachdem so die Satungen vorgelesen sind, ichwören die Gäuche einen Sid, den Artikeln stetz treu zu sein und die Laster, die man den Frauen vorwirft, nicht zu glauben.

In den folgenden Abschnitten werden dann die Mittel aufgeführt, durch welche die Frauen die Gäuche zu fangen vermögen. Mit feiner Beobachtungsgabe führt uns hier der Tichter eine Reihe fleiner Bilder aus dem Leben und Treiben der verliebten Ihoren vor und bietet uns dabei eine wertvolle Sittenschilderung seiner Zeit und ihrer Modethorheiten. Zunächst wird ausgeführt, wie der "Gouch gelocket" wird:

Tas houpt, die hendt, die füß, die brüft Und alles, das an wyben ist, Die fleyder, mentel, röck und schuh, Eren hembder, beltz darzu, Es guckt und locket alles sammen, Und wellens dennocht han kein namen.

Ettlichen lockendt in mit pfissen, Dem andren gudend in mit griffen, Dem drytten mit enm facillet, i Den andren in gelocket bet Mit wussen schuben, wossen bennen, Dem mit lachen, dem mit wennen, Dem mit ringlin, freutsen, menen

Wenn nun so der Gauch gelockt ist, wird er gesangen, gerupft, es werden seine Federn verkauft, er wird ausgebrutet, ausgenommen, geatt, es wird ihm ein Sviegel vorgehalten, ihm Singen gelehrt, er wird auf ein "Missen" gesett und gestrichen. Der Dichter versichert dabei;

Das dritte buch Evidij, Darin er sernet busern, Zeugt mir gar meisterlichen an, Wie wede geuchin grifen fan So mit mancherlegen fundt, Bik ir der gouch som henden kompt.

Tann nimmt Frau Venus wieder das Wort und erteilt "lere und ermanung zu allem wyplichem gschlecht".

Darumb ir döchter all gemenn, Die wyl ir iung findt, zart und renn, Gedenckt, das ir zun ioren kummen, All freud, mut würdt von üch genummen.

— — — darumb hab acht, So lang der boum im blügendt stadt, Zo laß den gul gon, wie er gadt

Tie form ist ein groß gob von got

Die kleydung sy nit kosten rich, Rugt das ir Inds sendt suberlich. Die man solt sehen ir mit reyn Und nit mit kostrich edel gestein. Zu ordenung stell dyn geldes hor, Darumb frag du den spiegel vor. Dyn har laß süchtig hangen ab, Dyns mundts, der oren achtung hab, Dyn oren trag bend offenlich Und ouch dyn mundt deß selden glich, heb us dan klendung suchtiglich.

<sup>)</sup> facillet, Judlein, Gadinib

Lug ouch, das du gedenckt besunder, Tas du dyn ouglon ichlagest under. Ju zyten laß dyn fleydung nider Und saß iy suberlichen wyder, Uls ob sy on dyn willen werden Ter maß gesallen zu der erden, Und wer das geschehen on geserden. Hand wer das geschehen on geserden. Hand wer das geschehen den des das, Tas enner schönen dochter was

Tie farb der tleydung in all 3yt, Wie nach dym tyb das selb sich geyt. Ter zen soltu ouch nemen war, Tas du in süffrest ganz und gar, Tas ju im mundt nit schwerzen sich; Wescht, malt do by das angesicht. Tar uf hab acht ein yedes wyb, Tie funst do mit su ziert den tyb, Tas die den man nit sum zun henden ze ze.

Und so gehen die Toilettenfnisse noch weiter, die alle nur dazu dienen, Unbeter zu erwerben und sestzuhalten.

Um die Macht der Frauen zu beweisen, reiht Murner Erzählungen aus Geschichte und Sage bunt aneinander. Er läßt: "die Päpfitn Johanna, der er bereits in der Badenfahrt gedacht hat, die Jüdin Bersabe, die Seidin Thais, Zalomonis Möhrin, Talila, Eva, Herdes Tochter, Tido, Lufretia, die Mohrenfönigin des Mojes, Zemiramis und Judith" auftreten und ihre Gäuchereien berichten. In der "Zumma summarum aller geuch" führt der Tichter weiter dann die Männer vor, die von Noam dis auf die römischen Kaiser die Macht der Benus empfunden haben. Noch einmal kehrt er darauf zu den "inden fruen" Künsten der Benus zurück, durch die man die Gäuch sangen und sich ihrer versichern kann. In diesem Abschnitt stimmt eine beträchtliche Anzahl von Versen überein mit dem Teile der Mühle von Schwindelsheim, wo die Gret Müllerin geschildert wird. Mit dem folgenden Abschnitt "Tem gouch die psynt") beiehen" weist der Lichter die Gäuche auf die erforderliche Umsehr him:

Tarumb ein prifter hab gut acht, Das er das mul uf brech mit macht, Mit warnen, treuwen und mit fragen. Bon gotts urteil sol er im sagen, Erschrockenlich dem gouch verkynden, Wie das es blybe nit do hinden; Ein ieder werd syn son do finden.

<sup>\*)</sup> pinn, Finne, bildlich - Eunde.

Allein die Gäuche wählen einen Zunftmeister, der alle Artikel der Zunft aufs sorgfältigste beobachtet hat, und in einer Beichte, in der er seine Erlebnisse erzählt, bekundet, daß er der Ehre, Zunftmeister zu sein, würdig ist. Tamit der Gauchrat, der aus zwölf Mitgliedern besteht, vollzählig werde, müssen sie sieben bösen Weiber Tullia, Potiphar, Zesabel, Berodias, Semiramis, Hidd Frau und die liederliche Königin Unna von Frankreich demielben zugesellen.

Dierauf folgen einige recht schwache Abschnitte, in denen der Tichter, unter Wiederholung von bereits Gesagtem, noch einige Charafteristisch von Gäuchen giedt. Thue daß fünstlerische Abschichen dasür ersichtlich sind, wechselt Murner auch bier zwischen gebundener Rede und Prosa. Plöttlich aber wirft er seine Narrentappe ab und wird zum strengen Busprediger:

Darumb das ift mun bochfter radt: Wer geuchern getriben hat, Das er by zuten dar von standt, Ce das er gott fall in jenn hand. Lichtlich bezalt er, wol er lebt. Doch wenn er por gotts urteil ichwebt. So gadt es nit jo lichtlich gu: Für ein gang numpt man ein fu. Bezalt die fleine buß auf erden, Ge das ir hober gestraffet werden. Lakt den gouch im wintel fton, Welt ir puß ewig leben gon Und uch nit arößlich ftraffen lon. Dann Chriftus faat, es tum ein gut, Das der, der iet begraben Int, Werd gottes stym einmal erhören Und wnder zu dem leben fören, Der frumb in urftend\*) des leben, Das gott den frummen dort will geben; So wurdt der bog in urteil fummen Und gar kein dent han mit den frummen Er wurdt ouch mangeln gotts genad, Das er uf erd gegucket hat: Darumb betracht durch gott das end, Das üch nit gottes urteil schend.

Jek muß ich geben zu veriton, Wie den wybren werd ir ton, Die geuchernen habendt thon. Die floster trowen ich iet menn,

<sup>1)</sup> uritend, bas Erfteben, die Auferfiebung

Die in küich und auch in reyn Gott dem herren sindt ergeben; So bulendt etklich ir darneben Und sierendt gar enn geuchiich leben, Und denkendt wenig an den orden, In dem in gesiklich kindt inndt worden; Man muß in gnedig frouwen jehen, Hett man in ichon geuchin gesehen. Detts enne die nit gesiklich wer, Man iprech, wie dryt die hur do her.

Wenn gotts die strafft, als er dann sol, So handt sy es doch verdienet wol, Tas sy dem gouch handt geben sol, Ut diffe matten sindt geseisen, Ir selbs und gottes ouch vergessen Vergist des billich irer ouch, So blybendts ewig by dem gouch.

Mit dieser Stelle sittlichen Ernsies wäre ein passender Abschluß gegeben. Murner nuß aber noch einmal in den satirischen Ton zurücksallen. Als Kanster verkündet er noch "der geuch friheit" d. h. die acht Privilegien der Zunit. Tieser projaische Abschnitt ist wiederum im Urkundenstil höchst drollig gehalten und vom Tichter, der sich dabei mit seinem Spitznamen nennt, unterzeichnet: "Geben in der löblichen statt Basel unsers Cansters ampts zm ersten, Nach der geburt Christi unsers herren twiendt fünsshundert und tunsszehen. Thomas Murnar Canther und obrister schriber der geuch matten."

In dem gereimten "Beichluß der geuch matten" wird der Dichter

wieder ernst:

Wer do aloubt, das jen ein hell, So nen man fünden, wie man well, Geuchern ober narren thandt: Br neder inne itraff drumb fandt. Sünden nent man mancherlen, Die ich iet nen ein geuchern. Und pormals nant ichs schelmen stück, Wo einer thadt ein buben ftuck; So hieß ichs vor die narren bichworen Die jelben alle jünder woren. Ich hab in allem mennem schriben Müt denn fünden weln vertriben! Lakt michs nennen, wie ich well. Mich hat darzu bewegt die hell, Die do murdt ein ftraff den fünden Allen, die man dunn wurdt finden.

Murner entichuldigt sich dann, daß er wieder sum Spott gegriffen habe, allein mit ernsthafter Predigt dringe man nicht durch:

Solt ich ietz ein fünder nennen, Er würd mit füsten nach mir rennen, Aber, wenn ichs narren beiß, Schelmen, geuch und gickenichweiß, So lachendt in und bören zu, Was ich für ein ichinvstreden thu. Wenn ich in dann mit ichinvst har bring, Tas sy mir hören zu der ding, Tie ich denn nut dab jn zu sagen, Was ich im kropf hab lang getragen, So ichüt ich uß den blunder gar Und bring den ernst mit schimpsfen har.

Solt ichs strassen nach num inn, Ich schlug, din gott, mit susten drun! Gewonlich wie do ist ein gemenn, Also handt su der prediger ein; Geradt wie su sichtstertig sindt, Also ich iren schriber findt.

Tropbem wirft man ihm fein Ihun vor; er folle, verlangt man, als Geiftlicher geiftlich und nicht weltlich ichreiben. Zas habe er gethan:

Warlichen funtzia bücher bab Gedichtet ich, geschriben ab, Darnin ich bruch, bu geschwornem endt, Rüt denn alle geistlichent, Und was do ernstlich wurdt gesent. Wenn nun die drucker das erieben. So balt in mir pus angeficht ieben: Es ift nit gettlich, lieber berr, Die welt wil ban un ichnmplich leer. Go blibt gott lugen in ber tuften, Und fumpt ber für mit iren liften Der tüffel und die ode welt. Und ichrib ich dann, wie es in gefelt, Und betich ) recht mit in, wie in wellen, Mit großen iprungen zu der bellen, Die uns warlichen ift berent, Thunt wir nit ab bas narren fleubt.

<sup>\*\*)</sup> ieben, jagen \*\*) betsch, jage, baite

Murner und v Sutten 1

Tenen, die ihm vorhalten, es schicke sich nicht für einen Toftor, deutsche Reime zu schreiben, entgegnet er, daß er, wie er es einem jeden zeigen könne, kein deutsches Buch je gedichtet habe, ohne es daneben lateinisch zu verfassen. Wenn sie nicht verössentlicht seien, so trügen die Trucker die Schuld, welche die ernsthaften Bücher liegen ließen und nur die Geucherven drucken und von seinen Schriften das auswählten "daruß sy pfennig mögen triben". In Neimen aber müsse er dichten:

Das ich aber rymen dicht, Ter fan ich mich erweren nicht. Wenn schon ich anders reden sol, Wurdt mir der mundt der rymen sol. Rymen machen wurdt nit sur Eym, der das selb hat von natur.

Überdies, er möge es machen, wie er wolle, recht machen könne er es boch keinem:

Nun hab ich gemacht eyn baden fart, Dar ynn ich gerstlickeit nit spart. Noch dennocht sy gescholten wardt llnd ward von inen drum verlacht, Das ich gott zu eyn bader macht. Ich müst worlicken früg uf ston, Solt ich dichten nach jrem won. Es ist in alles sampt nit gut llnd gifft, was doctor Murner thut. Ich müß sy reden son mit; Denn unsere genß die künnens nit. Ich ab gebuwen an die straß, Do mancherleyen köps sy was, Was dissert soht, das schiffer lobt, das schilt mir der.

Nur bedauert er, daß er zuviel von Weibern habe reden müssen. Dabei ist ihm denn auch ein Selbstbekenntnis entschlüpft in dem Abschnitt: "Den gouch leren gon". Die folgenden Berse sind sicher auf ein wirkliches Borkommnis zurückzuführen.

Ich truvte selbs eim schonen B, Sy wurdt mich lassen nummer me. Do hat ich buwen uf ein schne. Berdenblut, es dett mir we! Sy hat sich engen mir ergeben In irem bodt und in irem leben. Ich was der lieben also fro, Bis das Jupiter ex alto

Penuria risit amantum 3ch fur nit woter den gen Barr. Ms wnder fam ich armer narr Und fam für ire famer fton. To bidut in mich mit dredt, die ichon. Und iprach, do in mich hat beichüt: "Wer biftu doch? ich fen dich nit." 3d iprad: "bem, bem! thu uf, es gilt!" En ipradi: "bem, bem! jo lang du wilt! Mit enn bruch, ich geschwig das hembo.") The und done rifferen find mir frembo!" En ichnit uf mich bald noch einmol Ein großen, wüsten fübel vol. "Ach, herkly! fprach ich, liebes findt! Ich merck, das thund mir done findt, Die dir und mir nit hölder findt." Co iprach in: "lieber dultap" ) mnn, In trim zu mir ift gar do hon."

Tiese Verse schwächen etwas Murners Versicherung ab, daß er alles, was er von dem leichtsertigen Weien der Weiber gesagt, nur aus Büchern entnommen habe:

Darzu jag ichs uff numen endt: Was ichs von wubren hab gesent, Bon irem lichtfertigen wesen, Hab ich in bücheren als gelesen Und hundert mal noch gröber gschriben, Denn ich hie red von in hab triben.

Ich hab in diß buch ingetragen Hundert und auch iwenzig gar Historien geschrieben har

. \_\_ \_\_ \_\_ . . \_\_ \_ . .

Ge ich die selben hab durch lesen, Bon ich schier zwenmal mud gewesen.

Ausdrücklich versichert Murner nun noch einmal, er babe, wenn er die Frauen getadelt, ielbitverständlich nur die Boien unter ihnen treffen wollen:

Tenn wie ein frumme from mit berden Billich sol gelobet werden, Also ist enn boies wub An sel, an eer, an gut und lyb

<sup>\*)</sup> Pal 2 310.

<sup>\* &#</sup>x27;s bultap, plumper Plenich

(Vestraset werden hie und dort Mit fennem fründlichen wort, Biß gott durch son gerechtigkeit Ein jeden stras nach glegenheit; Wie er das lang hat vor geseit, Tem bösen sen son strass dereit.

Und nun eignet er das Buch den Baselern mit den Worten gu:

To mit ir frummen Baßler gmenn In üch genadet groß und flein.
Tiß buch macht ich zu den frenden Und ouch niemans zu belenden.
Ind wolt üch schimpflich strasen leren, So thundt durch gott, denstt mun zun eren, Tas gott mit ere üch widergelt Zetz und ouch in gynner welt.
Tiß buch, ir Baßler, merctt mich eben, Tas hab ich üch zu letzen geben.

Neu war diefer Stoff für die Bafeler nicht. Pamphilus Gengenbach batte ihnen durch "ettliche geschickt Burger einer loblichen stat Basel" 1514 fein Spiel: "Gauchmatt" darstellen laffen, worin er ebenfalls gegen die Benusdiener ju Gelde jog. Auf Murners Darftellung fann jedoch Diejes Werf feinen Einfluß geübt haben, da, wie Goedefe nachgewiesen hat, beide Gedichte unabhängig von einander find; denn Murner hatte fein Werf 1514 bereits geschrieben und ließ es 1519 nur drucken. Cher mag Murner von Bebels "Triumphus Veneris", der ihm durch Drucke (1501 und 1509) zugänglich mar, Anregungen empfangen haben. Das in lateinischen Berg= metern geschriebene Gedicht besteht aus sechs Büchern und beginnt mit einer Beichreibung des Frühlings. Benus betlagt fich bei Kupido über die Unempfindlichkeit der Menschen und geht auf seinen Rat ein Bundnis mit dem Stols und der Schwelgerei ein. Bunachft führt Rupido ein ganges Heer von Tieren der Benus als Unterthanen zu. hinzu gesellen fich dann Die Bettelmonche und die fahrenden Echüler, die Priefter, vom Papft bis ju dem Mönch, die Ronnen, Dichter und Studenten, Raifer und Grafen, Edle und Bürgerliche, ja felbst die Bauern. Als die Tugend ihr geringes Deer gegen die Benus ins Jeld führen will, flieht es. Auf die Rlage der Tugend zu Gott schickt dieser den Menschen allerlei Landplagen. Da Litten die Barmherzigkeit, die Jungfrau Maria und andere Beilige Gott um Echonung. Endlich läßt er fich erweichen. Benus aber, Die bas jeindliche Lager verlaffen und das Geld frei fieht, stellt einen Triumph an und teilt unter ihre Anhänger Belohnungen aus.

Im engften Zusammenhange mit Murners (Bäuchmat stand, wie schon bemertt wurde, "Die Mülle von Schwyndelsheim und (Bredt Müllerin Zarseit". Gedruckt, wie es am Schlusse beißt, "zu Straßburg, durch Mathis Hipfus. In dem iar als man salt MD" und XV."

Auf dem Holzichnitt des Titelblattes ist im Hintergrunde die Muhle dargestellt. Ein Narr fällt aus dem Tippessach, den die Mullerin zum Giebelsenster ausschüttet, in den Mühlbach. Den Bordergrund sullt der Müller und sein Esel, der schwer an den dicht gefüllten Zacken trägt, aus denen sich neugierig eine Anzahl von Narrentövsen hervordrängen.

Am Cliaß ging das Sprickwort, daß der, welcher unmanierlich üt, nach dem bei Brumat gelegenen Schwindratheim oder Schwingelsheim, wie es gewöhnlich gesprochen wird, müsse, um dort von dem Muller ge tauft zu werden. Murner ändert Schwingelsheim in Schwindelsheim und führt uns den Müller vor, wie er seiner Verwunderung Ausbruck giebt, daß alles nach seiner Muble laufe. Alles leidet eben am Schwindel:

Schwindel ist ein wantel mut, Den mensch dorheit selber dut, Und ist zu allem fal gerist.

Die Aufsählung, die der Müller nun von den Herbeiftrömenden giebt, die alle Schwächen, alle Gebrechen, alle Thorheiten, alle Lafter der Welt aufweisen, ist ichier unerschöpslich; und doch versichert er, daß ihm noch tausend mehr betannt seien. Das Herbeistromen aller hat aber noch einen besonderen Grund. Gret Müllerin, die volltstumliche Versonisitation der Kurtisane, ist tot, und ihr Jahrtag wird abgehalten. Neiche Ovier werden ihr gebracht. Über nicht nur die Männer, bei denen alle Stände vom Kaiser und Jürsten bis zum Mönch vertreten sind, sondern auch die Weiber, saissche und Klosterfrauen, entrichten ihren Zoll.

Von allen, die sum Opier gefommen find, wird dann "ein voher Narr gefressen", und der Müller ersahlt, welche Aulle von Thorheit und Spitz bisberei schon dadurch in ihm entiacht wurde, daß er einen Mund voll vom Narren roh gegessen habe. Die Weiber aber betommen den Schleppiach um die Ohren, wobei ihnen ihr ehrloier Lebenswandel vorgebalten wird. Die beiden Handgriffe seines Gewerbes "Alle wasser uff sem mulle richten" und "Ein rechen sürsehen" geben dem Muller Veranlassung, sich über das Trachten nach Geld und über die bosen Besiprete, die jo manchen ins Berberben ziehen, auszulassen.

Laß dir got lieber im denn gett. So genußstu des in jener welt. Weim du ein zymlich narung hast, Wes wietest doch nach aut so fast?

und:

Mein boß erempel gib der jugenet, Eie fliebendt findt all sucht und tugenet.

<sup>)</sup> Straßburger Einsten bei II weit I. Die beide von Einerselsbeim von Abereit

mahnt der Sichter durch den Mund des Müllers. Nun erhebt der Siel des Müllers seine Stimme und trauert um den Sack, der ihm entsallen ift. So aber geht es in der ganzen Welt:

Waran sie handt die gröste freüdt, Das clagens für ein cleglichs lendt!

Zo klagen diejenigen, welche zu Prälaten erhoben sind und in aller Üppigkeit und Schwelgerei ihre Tage verleben. So klagen die Weiber, daß ihrer Tugend nachgestellt werde:

Nein, sprechend sie, iech will er sterben, Mit ind und gut uf erd verderben! Spricht man dann: mein höchster hort! Und gibt in nur ein früntlichs wort, Glich sahend sie do an zu iehen: Ich sörcht, ben got, man möcht uns sehen. Lange clender, kurze syn!

Der Müller fommt noch einmal auf fein Gewerbe zurud und geißelt im "Schüthrett ufsiehen" die Säufer:

Bon drinden sein vil mer gestorben, Den sunst natürlichs tods verdorben. Die welt versoert sich alle gar: Bor unen setzt man guttrolf dar, Gleser mit den engen kragen; Bet muß manß in küblen dar tragen Und das schutzbret ziehen uf, Das der gant bach lausse drugt, Bis wir do ligen wie die schwyn; Dann dunden wir uns meister syn!

Alle, die nun der Müller mit seinem Dippelsack trifft, treten in die Zunft der Gäuche und führen ein gäuchisch Leben. Der Dichter liefert hier nieder für die Modethorheiten seinen Zeit einen Beitrag:

Sie tragend ietzund hemder an, Die niemans genug behalen kan: Es ift mit lutrem golt durchzogen Und oben umb den halß gebogen; Strafft mich frelich, ists erlogen, Tas allein das macherlon Me dann zwoelf gulden hat gethon.

Der Müller flagt hierauf, daß so viele ohne Ginladung zum Sahrtage seiner Gret gekommen seien. Er mare zufrieden gewesen, hatte ein jeder

nur einen Heller geopfert, aber man bringt ihm "ichuben, mentel, roed und schlener". Um zu ersahren, wer die Geber seien, geht er zu den Maufleuten und ersieht aus deren Büchern, wie Priester und Mönche, Junker, Edelleute und Laien zum Spier sir Gretmillerin Jahrzeit eingekauft haben. Voller zon trifft er daher mit seinem Schlenpfack die Weiber, die an allem ichuld sind.

Den Beichtuf; des Gedichtes, das auch mit der Entichuldigung endet:

Dise red nür in der gemenn, In sunderhent soll treffen kein.

macht die wahrhait geistreiche Mlage des Mullers um seinen Eiel, der ihm entlaufen ist, und den er überall in hohen Ehren sindet:

Was hab ich doch den lüten thon. Das fie mein eiel nit londt fton! En thundt menm eiel jo vil aut, Das er mir nymmer gut mer thut. Thet man im an nit so groß ere, In menner mul noch duffen were; Zo bald er mir ein mal endran, Do fiena ich in zu suchen an Und fandt in uf eim fuffen ingen, Menn eiet von den hoben wißen. Ben mir mar er non herken fro. Wenn ich in legt ins bonen itro. Mein eiel bats hun durch gebiffen, Das er iet fitet uf enm fuffen. Sie handt im uf gesett ein fron Und gulden stuck im an gethon, So handt bie fürsten im gegeben, Das er mag fürstlich fieren leben, Und ift ein efel doch dor neben. Die burger bandt in gefett in radt, Der feiser in geablet hat, Und fieret iet abelichen ftadt. Bunftmeifter, icheffen, oberfeit Handt fie menm efel zu gefent. Bum goltschmidt fitt er in dem gaden, \*) Ben bem fremer in bem laden, Ben bem tauffmann uf der gaffen, All handtwerck ben dem ejel jaffen Und festen in hoch oben bran; Er muit den bochiten fits de ban

<sup>&#</sup>x27;) gaben, Laben, Gewolbe.

Deber man gab im bevor, Dem wiesten, groben cfels or. Ben mir lag er im ftall für wor. Do ich in jucht, von leven gieng, In firmen juchen ancfiena. Rand ich in oben ston im dor. Und aab sich uß für ein doctor Und hat ein inden dorrock an. Under in allen oben stan. Wol aber, sprach ich, in den stall! Do wolten sie mir weren all Und woltendt im ben gestanden inn. Big dennocht ich in trenb do hun. Und mir gun barfusen entrann: Bald legtens im ein futten an Und machten in do gardian. Zum predigern ward er prior gemacht Und hat sich mit eim mantel bsacht.\*) Das ich hett tusendt end geschworen. Er wer ein prediger erboren. So abenthürig was er gichoren. Die Augustiner, Carmelnten, Charthuser por den alten zeiten Hattendt in auch uff gelesen. Das er mit in furt munches wesen Und must in in der schulen lesen. 3ch fand mein efel uf dem ftul Siken uf der hohen ichul, Und fieng an im herken sagen: Sett dich der düffel uf hon tragen! Mit furgen worten jag ich das In allen sorn, on and und haß. Das er ein groffer eiel was, Do er schon oben hoch dran faß. Der len den esel zucht zun eren, Dem geistlichen fan man das nit weren. Was hab ich doch den lüthen thon. Das sie myn esel nit londt gon Und do beim in stalle ston? So unwerdt wurdt er wol dar neben, Das fie in umb ein sachvfiff geben. Den armen ryten, und in schinden,

<sup>\*)</sup> bjacht, verjorgt

250 fie ein wenig gelt drum finden. Der eiel ift in allem ftandt. In allem ruch, in allem landt Rummen jo zu groffen eren, Das fie latin in wöllen leren. Und hett mol me denn drenifia for Huch latin gelernet vor, Und doch nie mer begruffen finnen, Tenn 'ia' pon dummen sonnen. Wenn er ichen gant nüt enfan, Roch bennocht fits er oben bran Und hat ein sammot schuben an. Run clag ich iet vom lenen itadt, For mir mun eiel perwenet hat Und in jo erlich uf ersogen, Das er mun ftall duß ift geflogen. Das hat auch thon die geistlichent, Die im andaten munchisch fleut. Das noch büt min eiel drent. Jo ist es wor, wie man mir fent, Tenn ich hab inn fenn wnffenheit. So bald ich aber in verlor Und jucht in lange suten por, Bu eim worfeger weiß man mich, Der felb fagt mir das sicherlich, Wie das mein eiel wer jo wert Bon iedermann uf ganger erd, Das es mich größlich wunder nam, Wie er zu folden eren fam. Kür wor, ich ann im wol der eren Gur fürsten, grafen und ben herren, Rur aller geiftlicheit prelaten, Wie mot fie mich nie darumb baten. Aber boch ift mirs ein buß, Das ich inn also manglen muß. Ich folt ninn narung mit im gewynnen, gatin doriit er nit darzu tonnen. Mich dundt, wenn ichs doernt often jagen, Ließ man in jed gur mulen tragen Und den efel in dem stall. So frund es bai, wit uber all'

Trott der Einheit der Komposition, die in der Schwindelscheimer Mühle berricht, wigt dieselbe eine Nethe von Entlebnungen aus anderen

Werfen Murners, namentlich aus der Gäuchmat. Die Schilderung des bublerischen Wesens der Gretmüllerin z. B. stimmt fast genau überein mit dem Abschnitt der "sinden fregen fünst frow Beneris", in dem allsgemein die Buhltünste der Frauen geschildert werden. Auch für die Klage über die Hoffart der Weiber hat dieser Abschnitt einen Teil der Berse getiesert. Beiden Gedichten gemeinsam sind Verse in der Schilderung der Tullia. Aus dem Abschnitte der Narrenbeschwörung, welcher "das gauchgeschrei" behandelt, sind die Verse, in denen die Frau dem Manne droht, zu den Junkern und Mönchen zu lausen, wenn er ihrer Puhssucht nicht genüge, fast wörtlich übereinstimmend mit den das gleiche Thema beschandelnden Versen in des Müllers klage. Auch zu der Geschichte der Esels dieten die entsprechenden Abschweis der Narrenbeschwörung Parallelen dar. Ten sich lohnenden Rachweis der Übereinstimmungen die ins Einzelne durchzussühren, kann natürlich hier nicht beabsichtigt werden.

In bitterer Weise war Murner, wie wir gesehen haben, gegen bas ungeiftliche Leben der Geiftlichkeit und der Monche aufgetreten und hatte ichonungslos ihre Schwächen und Schäden dem Bolfe gezeigt. Das war nicht mehr der harmloje Evott, der in den Pfaffenschwänken herrichte, die seit über einem Zahrhundert schon das fittenlose Gebahren vornehmlich des niederen Rlerus gegeißelt hatten. Un die Stelle des humors trat vernichtende Satire, aus ber oft der erbitterte Born über den religiofen, focialen und moralischen Niedergang heraustont. Gine revolutionare Bemeanna mußte eintreten. Da erschien Luthers "Tractatus de captivitate Babylonica". "Bon der Babylonischen gesengfnuß der firchen Doctor Martin Luthers" (Straßburg, Grieninger 1520; lautet der Titel der Murnerichen Übertragung besselben. Bon seiner weiten Berbreitung fünden die gablreichen Auflagen. Alls Übersetzer der Lutherschen Schrift, welche Die Lehre der sieben Saframente verwarf, nennt Murner fich jedoch nicht. Teilte er Luthers Ideen, oder faßte er fie als eine Schändung der fatholischen Lehre auf, die er dem Bolke zur Warnung und zum Abscheu in deutscher Eprache bot, damit es dieselbe nach ihrem wahren Werte erfenne? Ich glaube das lettere. Auch Murner wollte eine Reformation, aber nur eine Abstellung der äußeren Schäben, und auch diese Abhilfe nur ausgehend vom Oberhaupte ber Chriftenheit. Als unantaftbar aber galten ihm die Glaubenslehren. Er fieht, wie Luther fie antaftet, und er sucht ihn in seinem Beginnen aufzuhalten.

Luther ist für ihn dabei zunächst immer noch ein "erwirdiger, geistlicher, in got liepster vater und mitbruder in dem glauben Christi Zeiu, unsers herren". So redet ihn Murner an in seiner Schrift:

"Ein dristliche und briederliche ermanung zu dem hochgelerten doctor Martino Luter Augustiner orden zu Wittemburg (Das er etlichen reden von dem newen testament der heiligen messen gethan) abstande, und wider mit gemeiner christenheit sich vereinige." Am Schluß: "Datum in dem iar nach der geburt Christi unsers herren. Tausent CCCCC und xx Aufs

jant Martinus abent getruckt, mit Reiserlicher maiestat Brivilegien, das ben pen in einem iar niemans nachtrucken sol".

"Das geb aber got nimmermer", idreibt Murner darin, "daß die meß mit irer phung umb solche sachen, wie du surmendest, gebraucht werde, Es fein vil, die da meinen, dich durft nach dem blut der geiftlichen, fo du jo groffen und, als fie fagen, unverdienten ungunit, argwon und bak auf fie geworfen bait, daß du in alle deinem buchlein ir alio zu den uneeren und ichanden gedenckeit, sie urteilest wider die gevot drifti, die did noch micht geurteilt haben; ich wurd auch ichir genotrengt, das von dir zu glauben, wie ungern ich daß thu, jo ich frets find, daß du nichts laffeit außgan, es ichmehe dan und leiter den Babit, alle Cardinel, Ers biicholf und biicholf, mit allen geiftlichen frenden. Und wilt du nicht anders haußhalten, io mieß es got erbarmen, das du ein joliche edele vernunft beines pon got erleuchteten veritang io ubel angelegt haft. Ad hab auch mich nie mit ichreiben, predigen, reden, offenlich oder beimlich, in ichulen oder darauß, wider dich wellen bewegen, in höffnung, deine leeren dienten zu einem fruchtbaren und zu einem driftlichen ende. . . . . Kind es sich dann, daß wir den dinit gottes jo in meijen und in andern falichlich erdichtet haben, umb gelt oder anders zeitliches, follen wir umb soliches großes ubel billichen gestrafet werden, von dem menichen bie, und dort pon got ewig. Find es sich aber, das die meisen, wie sie genbet werden Gotlich, Geiftlich, Erlich, Andechtig, worlich rechtlich, Bernunftig, Auglich and lebendigen and toten evidualish aebraucht merden, io mellen wir dir ein joliche große ichmach bewenfung verzenhen und bruderlich zu gnaden nemen, das uns got auch begnade in allen unjeren junden, und deines todes nit begeren, funder das du lebeit, dich betereit und mit uns get den herren lobeit."

Man wird taum in der damaligen volemischen Litteratur eine so rubige und verschnliche Spracke sinden In vollig sachieber und über zeugender Weise su miderlegen. Und so sagt er denn aum in dem "Beschluß und die leste ermanung zu Doctor Martino Luther": "Ih den annes ver traumens, mein allerliebiter drueder, du entphabeit mem sureiben der aller besten mainung. Ist dis aus XXXII tractat einer eilendes in druderlicher liebe furgewent, dein und unser beit darundier ireundluber zu betrachten.

"Das aber dies buechlein nit als ein schmachnechlein on namen verarg weniget werd, sunder aus driftlicher liebe, in allem gueten die zu wider fere und uns zu rettung der eren und des glaubens, so wurt dem erwirtigen und wolgebornen iursten und berren, einem bisdes von Strasiburg der nam und person des machers dies buechtein minmert und ereunet werden nit einem ieden, sonder wa es sein anad not extenuet, zu essendaren Welchem und allen druften sich der selbig macher in got dem borren bestihet."

Schnell hintereinander folgten nun: "Von Doctor Martinus luters leren und predigen. Das sie argwenig seint, und nit gentslich glaub-wirdig zu halten — Datum in dem iar nach der geburt Christi unseres herren. Tausent CCCCC und xx uf sant Katherinen abent getruckt", worin Luthers Lehren als Metereien hingestellt werden, und "Von dem babstenthum, das ist von der höchsten oberkent Christlichs glaubens woder Doctor Martinum Luther. — Datum in der löblichen stat Straßburg in dem jar nach der geburt Christi unsers herren M. D. XX. uf sant Lucien und Ctritten tag von Zohanne Grieninger getruckt", worin Murner die Macht des Papstums verteidigt.

Heftiger und schneidender ist schon der Ton in der Schrist: "An den Großmechtigsten und Durchlüchtigsten adel tütscher nation, das sine den christslichen glauben beschirmen, woder den zerstörer des glaubens christi, Martinum Luther, einen versierer der einseltigen christen." Am Schluß: "Getruckt von Johanne Grieninger in dem iar Tausent CCCCC Und xx Uf den Eristabent mit Reiserlichem Privilegium, in einem iar niemans nachtrucken sol."

Murner widmet sein Buch: "Tem aller durchlüchtigsten, (Frosmechtigsten fürsten und hern Karolo, erweltem römischen keizer, Hispanischer und ... maiestadt." und klagt ihm, daß die von Luther "einem warhaftigen Cathelinam und on zweisal ein zornigen, unbesinnten man" in seinem Buch "an den deutschen Abel" aufgedeckten Beschwerden über das Aussaugen Teutschlands durch den römischen Hof, die er nicht verteidigen wolle, "mit solchen ungeschieften, unchristlichen und unwarhaftigen mitsen wellen, "mit solchen ungeschieften, unchristlichen und unwarhaftigen mitsen des römischen mesbruchs fur ein behilf und ein specklin uf die fallen und zu einem deckmantel, unseren christlichen glauben umbzutören, sieglich sein git uszugiessen und hulfisch, wicktössische bosschähaften zu verkünden, mit den böhemen, moscoviteren zu vereinigen ein hantfol leit, uf daß er und von aller andren cristenheit, die on zal ist, absünder"...

So bitte er denn den Raifer und den Abel "driftliche augen uf unieren glauben zu werssen, in dem wir verhossen seig zu werden, beshistliche hend anzuichlagen, unier gotlich und vätterlich gesat durch Eristum Zesum unseren herren zu beschirmen und denen doesen radtgeben in solchem nit wilsuren und in allem andren, darin christlicher gelauben möchte gesleget werden". Er fordert den Raifer auf zu gebieten: "daß sich diser Ebatelina mit sampt seinen anhang massen, unwarbastige irrungen zu erwecken, den glauben in christlicher frast lassen ruwen und beleiben — und is sie daß nit wellent gethon haben, sundern christlich geredt, und solche nüwe sund und ernüwerung billichen erwecket, solches durch dein großen nacht zu rechtsertigung für den gesörtsten des glaubens sum, und zu verhör und ußipruch; allein mitter zeit dissen usverigen nit gebüre, hanß karsen und die unverstendig gemein is bald zu bösem als gutem anzusünden und in schellige stammen zu bewegen".... Ten angeregten Mißbräuchen möge der Raiser steuern und Luthers "zänk und hader" beitegen.

In der Borrede, Die Murner an Luther richtet, bebt er bervor, daß fich die ... gemeine driftenbeit" Luthers billig erfreuen follte, ,,als eins besunderes gelerten mans", wenn er nur nicht seine "funst und durchluchtige pernunft" gebrauchen möchte zum Riedergang des Baterlandes und zur Berftorung des Glaubens und des vaterlichen Geienes. In dem Aufruf an den deutschen Adel habe fich Luther aber in "einen narren transformieret; darumb uns geburen wit, dem narren feinen folben zu zeugen, dan dir in warheit folde narrenweiß ie ubel anftot, ... den iesigen bapit mit den seinen ein dieb, ein leder, buben und deren gleichen ichmeheliche worter, und hippenbiebiche (nenneit). Zan wa du ie etwas wider in vermeinteit zu haben, wer dir eerlicher, geiftlicher, züchtiger und frumlicher angestanden, un mit seinen gewonlichen namen zu melden und deine flag wider un mit driftlicher meifigfeit fur zutragen, an ort und end, da foldes mocht gehenieret werden und dir geholfen." Wenn guther ferner nicht mehr die Sache des Glaubens vor den Unverstandigen disputieren, noch Iweisel machrujen wolle, jo .. wellent wir alle an dem farren ichalten, das dir dein so manigseltig missedaten und ichmach beweisen genedig verrigen werd, dich verendreit in chriftlichere meifigfeit und mit uns in got den herren in riewigen berten loben mögeft."

In dem eriten Abichnitt bandelt dann Murner Davon: "Das der weltlich frat die geistlichen richterlich weder zu strafen noch zu urteilen bat" und ichließt mit den Worten: "Du dust eben wie Sang Jurglin, der wolt buwen und fieng an, ein buß gang abgubrechen; darnach uber Il iar wolt er ein nuwes buwen, also daß er die Il iar im regen saß. und nit jo migig mas, daß er fich des alten buß folt bebeliffen, big er ein nuwes überfeme. Mach uns zu dem erften ein num geiftlich recht, dan jo lang wir das nit haben, werdent wir uns des alten bebelifen und dich an ein ferbholt laffen ichweben. Es frat bort geichriben: non mutalisdonee plurale videbis, daß ift: du jott die alten idu bruden, bin du ein num par pherkumit; und als du ipricheit weiters, dan in den genitlimen rechten io fil fegeriicher, undrijtlicher und unnaturlicher geiaß front, die soltestu billichen angezeigt baben, so wer dir doch deit gewilliger gelaupt worden, darumb muite das billich erdichtet baben, oder ein wetters an zeigen darumb thun; aber du iggit, es iei nit pon noten. Darzu igg aber ich: daß ein ieder ankleger billich foll fein antlag in geichriften tun und nit mit blinden worten, zu tatin: de edendo, iunit mocht ein ieder reden, was er wolt, und wer also niemans ut erden feiner eren fieber vor unnügen und leren wörteren."

Nach dem zweiten Abiemitt: "Wer in spennen Ehrsstlichs glaubens zu ertennen hab und irthum bin zu legen" bat in Glaubenssaden nur ein Ronzilium zu entscheiden.

"Wer in driftlichem glauben ein Concilium hab zu bertefen und ver famlen" bildet den dritten Abschnitt der Untersuchung. Zann beleuthet Murner die Buntte, die Luther auf einem Konzil zur Verhandlung gebracht wissen wollte; vornehmlich den päpstlichen Prachtauswand, serner, daß der Bapst sich der Allerheiligste nennen lasse, und daß er drei Aronen trage. Das Necht, einen Bischof oder Pfarrer zu entsetzen (setzen), gesteht Murner feiner Gemeinde zu.

In dem Folgenden handelt er dann im Unschluß an Luthers Schrift, und meift seine Ausführungen befämpfend, auch von dem: "Vorbehalt der Günden, Wie der ban fol gebraucht werden", von Seelmeffen und Bigitien. Murner fommt dabei, unter mehrfacher Anerkennung der berechtigten Ausstellungen Luthers, zu dem Schluß, daß alle die menschlichen Sändel, die den Glauben nicht betreffen, den Regenten überlaffen bleiben. Un fie und namentlich an den Abel wendet er fich dann im Beschluß seiner Edrift und fordert auf, den Glauben zu versechten, zu beschützen und zu beschirmen, und nicht Luthers Ausführungen zu glauben, die, obschon sie viel Wahrheit enthalten, doch Wahrheit und Unwahrheit so mit einander vermischen. daß es von einem einfältigen Chriften nicht verstanden werden fann. Gern ift er bereit sich mit Luther zu verständigen; nur wenn jener, wie er pflegt, seinen "zornigen Kopf" gebrauchen würde, wolle er ihm, wie es die Billiafeit erfordere, nach Gelegenheit entgegnen: "es ist doch noch on das umb den ersten wurf zu thun, und ligt die fugel noch nit an irem rechten ort."

Als Verfasser des Buches hatte sich Murner, wie er am Schluß anz giebt, dem Bischof von Straßburg entdedt.

Alle diese Streitschriften Murners haben einige gemeinsame Züge: Daß die firchlichen Angelegenheiten eine Reihe von Punkten zeigen, die der Besserung bedürftig seien, erkennen sie an. Sie wünschen eine Besserung, aber nicht auf gewaltsamem Wege, vor allem nicht unter Hineinziehung der Laien. Die bestehenden kirchlichen Sahungen dürsen nicht geschädigt werden, nur ihre Auswüchse sind zu beseitigen. Die Schriften sind anonym, und doch ist ihr Versasser leicht zu erraten, der sich srei und offen seinem Oberen zu erkennen giebt, und der bittet, ihn zu berichtigen, wenn er etwas Falsches behaupte, da die Wahrheit, und zwar die Wahrheit im Glauben, es vor allem sei, die erkannt und ges sunden werden müsse.

Die Reformation bemächtigte sich für ihre Zwecke des Volksliedes. Murner folgt ihr auch hierin. Er dichtet:

> Uin new Lied von dem undergang des chriftlichen glaubens. Toctor Murner. inn Bruder Beiten thon.

> > Nun hört! ich wil euch fingen In brüder Beiten ton Bon ungehörten Dingen, Die laider iez fürgon:

Mie baß mit faliden liften Die driftenbait zeraat; Wan das die fürsten wisten, Gie taten ju ber tat.

-)

Der hirt, Der ist geschlagen, Die ichaflin fein zerftreut, Der bavit, Der ift verjagen, Rain fron er me auf brait, Und ift mit fainen worten Bon Christo ie erstift; Mu hundert taufent orten Bit goken auf das gift.

Der faifer ift fain advocat, Gar hin ift fein gewalt, Den er ja zu der firchen hat, Der ichirm zu boben falt, Sein gebot fein gang verachtet, We armer driftenhait, Ma undertäni brachtet \*) Und herschaft niderleit!

Die patriarchen alle Und cardinal gemain, Die bischof sein im falle, Der pfarrer bleibt allain; Ra den die amain erwelet Mach irem unversiond Und für gin hirten gelet; Mch. we der aroßen ichand!

Die minften fein ies all gelert, Der vor nie beten funt, Rain ler auf erden ie gehört, Dorft nie aufton fein mund: Die widersechten alle Die gierd ber driftenhait, Gent fteur gu niderfalle Ar lob und herlichait.

<sup>\*)</sup> brachtet, laut Die Etimme erbebt

G

Die meß, die sol nim gelten Im leben noch im dot; Die sacrament sie schelten, Die seien uns nit not; Im hon sie gar vernichtet, Die andern lon sie ston Der maßen zugerichtet, Daß sie and bald zergon.

7

Wir sein all psassen worden, Baid, weiber und die man, Wie wol wir hont kain orden, Kain weihe gnomen an. Die stiel ston auf den benken, Der wagen vor dem roß, Der glaub wil gar versenken, Der grund ist bodenlog.

8

Die pfaffen sein zerschlagen, Die münch sein auch zertrent, Mit luter stimmen tlagen, Man hab sie lang geschent: Uns alles sür erlogen, Was sie hont ie gesait, Luß ihren singern gsogen, Bersiert die christenhait.

9.

Wer iez zu mal fan liegen, Beracht all oberfait, Das evangeli biegen, Nuf mort und herzenlaid: Dem lauft man zü mit schalle, Hanthabt in mit gewalt, Biß unser glaub versalle Und gar in eschen falt.

10

Der apfel ist geworsen Der zwitracht, das ist war, In steten und in dorsen; Und geben nit ain har, Ja nit ain meit ) auf erden Umb alle oberfait, Mit listen und gesärden Erdenst man bersenlaid

11.

Tas evangeli irone, \*
Tas was ein irölich mär, Von got eroffnet ichone Zu frid von bimet ber: Tas hont sie ie; vergiftet In mort und bitterfait; Es was su irend erstiftet, Ies bringt es bersenlaid.

1 -)

3ch fan michs nit betlagen 3a über gotes wort, Alllain daß sies vertragen Und rintlen 3000 auf ain mort Tas wort des ewigen leben 311 aufrur und dem dot, Von Christo uns gegeben, Tas er auß lieb erbot.

13.

het uns der Türk gewunnen Im ganzen kentiden land, Bon anekang der sonnen Bis zu dem nideritand: Er bet uns nit serbrochen Ja unser hailigkait, Alls wir die hont zerkochen Selbs in der christenhait.

11.

All Bucher fein erlogen Die ie beschriben fint, Die hailgen hont betrogen, Die lerer sein all blind,

<sup>&</sup>quot;. mett, fleine Munse lat mita, 4 whol.

<sup>\*\*)</sup> frene, beilig \*\*\*) Iprampertliche Resensart; tinklen, siesen wessteben Murner und g. Hutten 1

Sie haben uns geblendet Mit irem unverstand Die erlich hont geendet, Ir blut vergoßen hont.

15

Maria zart, die raine, Die hailgen alle samt, Ir bildung\*) all gemaine Die zuckens\*\*) unverschamt, Auß allen firchen werfen Und brennen seur damit, Wie daß wir ir nit dörsen Und sie uns helsen nit.

16.

Ach, frumen christen gmaine, Lvölt ir der hailgen nit: Behalten doch allaine Mariam! ist mein bit; Nit werst zu weit von lande! Th irs bedörsen möcht Und laids euch gieng zu hande, Daß ir sie findt villecht.

17.

Der glauben ist aufgangen In sünfsehn hundert jar, Darumb ermördt, erhangen Bil frumer hailgen zwar: Der iez in drithalb jaren Zu fallen ist gerüft, Denn leichter ist zerstören, Denn etwas zugerüst.

18.

Jez wil der diß also verston, Ter ander nit der maß, Sie hont die richter abgeton, Die oberkait auß haß, Und wirt nit wol regieret, Wa vil der heubter sint, Tamit ist bald versieret Der unverstendig blind.

<sup>&</sup>quot;) bildung, Bildnis.

<sup>&</sup>quot;) zuden, wegnehmen, rauben.

19.

Zie gogen auf die priefterichaft. Ms ob fie fellos mar. Mit aller büberei behaft. Der aplag ift in ichwar, Der breiten pil entbeden In aller gaistlichait, Darunder fie beflecken Des glaubens innigfait.

20.

Die mißbrüch, Die fie flagen, Die lobt fain erenman. Got wils nit me vertragen. Das facht mich dunten an; Allain wil mich beforen, Daß ich von bergen wain: Den alauben uns zerftören, Das ielb tlag ich allain.

21

Ir habt gar bald erwecket Min aufrur in dem land. Doch nit io bald perdedet. Ms irs beweget bont: Rum menichen ftat der anfang, Wie wol das end zu got, 3d biorg des glaubens undergang, Wa got bie von uns lat.

.) .)

Ir welt die migbreud glatten, Die nit ballieret\*) fint, 3d förcht, daß ir verwatten 34 Und das auf erd nit fünt; (Bot hats nie understanden, Das aut vom boien ton Auf erd in allen landen, Sat fie baid machien lon.

0 "

All oberfaiten ichlafen Mit iver gaistlichait,

<sup>\*)</sup> ballieret, policit, geglattet, glatt \*\*) fich verwatten, no zu weit emlanen

Darauß enstat den schafen Frial und herzenlaid; Wan sie got nit erwecket, Das wär der größte bruft,\* Mit züchten glaub erkecket,\*\*\*) So ist es gar umbjust.

24.

Sie sein in glauben dretten, Darvon bringt man sie nicht Und hilft fain flehen, betten: Es sei umb gelt erdicht, Als das im christenglauben Mit in gehandlet ist, Das sei ein stelen, rauben, zu schaftlung aufgerüft.

25.

Ich müß die warhait sagen: Wir haben schuld daran, Der aplaß lert sie flagen, Bersieret manchen man, Der bei demselben mainet, Es sei als samt dergleich, All sacrament verklainet. Uch got von himelreich!

26.

Ift iendert man auf erden, Der doch der sach nem acht, Taß mißbrüch beßert werden, Der glauben würd bedacht, Daß er in wirde blibe Und ftünd in seligkait, Ull mißbrüch vertribe, Beschirmt die christenhait?

27.

S was feit Chriftus tagen, Sag ich bei meinem aid, Nie größer not und klagen Bon chriften ie gefait,

<sup>\*)</sup> bruft, Gebrechen. \*\*) erkeden, neu beleben

Des glaubens gierde ichone, Die felt mit macht dahin, Im fat liat unier frome. Es gat als widerfin.

28.

Unainigfeit, der neid, haß In aller gaistlichait, Der macht, daß nieman begert das, Main mort darzu nit jait; Hin ieder hat acfallen, Daß es jo übel gat, Und lacht der ander allen So in zerbricht ain rad.

Der lai das felb erieben hat, Durch feine finger lacht, Daß folder unfal bie eritat, Den haufen größer macht; llud mil doch nit bedenfen Das leben jener welt, Wie unfer glaub wil fenten Und laider gar verfelt.

3d red bas als für mein perion Und main, ich tu im recht, Daß ich beim alten glauben fton, Die neurung widerfecht, Und the als that ain redlich man, Dem man ain ichloß empfilt: Co lang ich mich geweren fan, Bruch ich das ichwert und ichili.

31.

Wan aber amaine driftenhait Min anders mir erfent, Mit größern machten umbeleit, In höres fraft umb rent: Zo gib ich auf beswungen Und hab mein er bewart, 28ol driftenlich gerungen, Bun eren nit gespart.

32.

Mein steife und mein herte Erbit ich alle welt,
Taß niemans die verferte,
In üblem mir erzelt;
Ich main, ich seis verpflichtet
Bei glauben, ampt und er:
Der glaub nit werd vernichtet,
Taß ich tu widerwer.

33.

Wan taifer, fürsten, oberkait Mich haißen stille ston, Zu undertäne bin ich berait Und wils als underlon; Wie sie mir das gebieten, Das wil ich nemen an, Mit strasen oder gieten Wil ich zu friden ston.

34.

Ach got von himels trone, Such alt barmbersigfait!
Send uns dein friden frone Und chriftlich ainigfait,
Ten du zu let haft glaßen
Dein finden in der welt!
Hilf veterticher maßen,
E daß der glaub verfelt!

35

Der uns das lied gesungen hat, Gedicht darzu gemacht, Hat unsers glauben kleglich tat Um höchsten wol betracht; Der Murner hats gesungen Gemainer christenhait; Würd unser glaub verdrungen, Brächt seinem bersen laid.

Es ist ein ernster, würdiger Ton, den Murner in diesem echt volksmäßigen Liede anichlägt. Er beschönigt in keiner Weise die auf dem kirchlichen Gebiete vorhandenen Schäden, aber er warnt, eine Heitung derielben durch einen Umsturz, eine völlige Zerrüttung der bestehenden Ordnungen

<sup>&#</sup>x27;) fieife und berte, Gerabbeit und Etrenge.

zu verluchen. Murner sieht bereits im Geite die Schrecken des Buntichules, die Vorboten des verheerenden Meligionstrieges. Aber Murner hatte zu lange und zu oft gespottet, und nun, da er ernst wurde, wollte ihn feiner mehr ernst nehmen. Von allen Seiten stürmte man mit Zatiren auf ihn ein. Man suchte ihn dadurch zu vernichten und unschadlich zu machen, daß man seinen Charafter in den Staub sog, daß man ihm selbst alle die Laster und Schwächen anhing, die er einst so berbe verspottet hatte

3m "Marithans", diefer volkstümlichen Figur des Meformations freundes aus der niederen Bolksichicht, vornehmlich aus dem Bauernitande, wird Murner in ein Geipräch zwiichen Karithans, Studens und Luther [Mercurius] permickelt und unterlieat. Er wird dargestellt als ein greu liches Tier "es ist nit recht enn fat, sicht doch einer glich, und wurt ne gröffer und gröffer, ift graufarb, bat einen felhamen topi — es ift der tüfel, - ach got, es ift enn geiftlich man". Der Etudent aber erfennt in ihm Murner, den mit dem gorbeer gefronten Boeten, Sottor in beiden Mechten, Toftor in der heiligen Edrift, den geseierten Ordensmann. 2116 Luther fommt, wird es Murner angit, und er will fort. Alles wird ber beigezogen, wodurch Murner dem Gelachter preisgegeben werden fann, feine Predigten, feine Satiren, fein Leben. Geine Schrift vom Papittum erfährt durch Marithans eine vernichtende Aritif. Die Daritellung Murners als greutich Tier mit Rapenfopf und Trachenichweit wird nun fiebend und findet namentlich in den Warifaturen Ausdruck, mit denen die gegen ihn gerichteten Satiren meift geschmückt find.

Matthäus Gnidus icheudert ihm seine: "Defensio Christianorum de cruce, id est, Lutheranorum. Cum pia admonitione F. Thomae Murneri, Luthero mastigis, ordinis Minorum, quo sibi temperet a conviciis et stultis impugnationibus M. Lutheri, Matthaei Gnisli Augustensis. Hugendae 1520" entgegen und halt ihm darin seine Unwisienbeit im gatein vor, beflagt ihn, daß er sem Centsch nicht besier anwende. Aur aus Habitabe er gegen Luther geschrieben, weit er ein Geldnarr sei und sechs die sieben Goldgulden sur seine Ungrisse zu erbaschen bosse. Seiner Zweisungigteit wegen sei er selbst von seinen Croensbrudern verachtet. Der angehangte furse Brief an die Gelehrten schließt mit den Bersen:

Ach du armer Murner, was haftu gethon, Das du also blind in der henligen Schrift bist gon? Des mustu in der kutten lenden pin, Aller glerten Murr Narr must du sin, Obe, ho! lieber Murnar

Daß Gnidus auch der Beriaffer der bestigften Sattre gegen Murner ist, die darum von einem jo großen Erfolge beglettet war, well sie unter der Bersicherung aufrichtiger Wahrheit und Freundschaft gegen Murner über sein geben gleichsam selbstbiographische Daten und Latten zu gevon

ichien, ist nicht anzunehmen Hinter dem Pseudonym Raphael Musäus verdirgt sich wohl ein Straßburger Schriststeller, der mit Straßburg und seinen geistigen Areisen, mit Murner, seinem Leben, seinen Studien und seinen Berhältnissen zum Aloster genau bekamnt war. Der Titel der Satire lautet: "Murnarus Lexiathan vulgo dietus Geltnar oder Gensz Prediger Murnarus, qui et Schönhenselin, oder Schnutzkold, de se ipso: Si nugae et fastus kasiunt quem relligiosum. Sum bonus et magnus relligiosus ego. Raphaelis Musaei in gratiam Martini Lutheri et Hutteni, propugnatorum Christianae et Germanicae libertatis ad Osores Epistola" o. D. u. J. Murner wird in dieser Schrift zusent von Pluto, dem Gott des Meichtums, den er aus Hather beichworen hat, in einen Trachen verwandelt; denn nur als ein solcher könne er gegen Luther schreiben.

Etwas weniger persönlich und mehr auf die theologischen Streitige feiten eingehend ist: "Ain schöner Dialogus und Gesprech zwischen aim Pfarrer und aim schulthanß, betreffend allen übel Stand der ganstlichen und boeß handlung der weltlichen" o. T. u. J. Ter Pfarrer, der unter Murnerschem Einstlusse siehelt und den Resormen Luthers abhold ist, wird in dieser Schrift durch den Schultheiß zum Luthertum bekehrt.

Ein verächtliches Bild Murners und seines unpriesterlichen Treibens entwirft die in das Jahr 1523 fallende Schrift: "Ein grausame history von einem Pfarrer und einem genst und dem Murner, der sich nempt der Narren beschwerer," die auch als "Novella" erschienen ist und den Narsthans wieder mit Murner zusammenbringt. Auf einem Kirchhose ersicheint Karsthans als Gespenst und soll durch Murner beschworen werden, verschlingt ihn aber. Der Megner weiht ihm einen Nachrus:

Requiescat in pice, Er beschwert kein Narren me, Isticht auch keim schelmen me den bart, Er sitzt ietz bim sparnößlin\*) zart Und singt ihr saphica här Bon des Luters tochter, Ter Murner.

Erwähnt ist bereits die dem Reudruck der "fier Reger" beigefügte Satire. Dieselbe richtet sich gegen Hochstratens Angrisse auf Reuchlin und geht zu einem Lobe Luthers über, den der Doktor Zbeius und sein Weiell Murner verspottet haben. Von letterem heißt es:

Sein gesell murnar hat tlein gewin, hit fummen gar ben nach von sin, Uls er wolt strassen Luthers schrift, Ward er zur katen und speiwet gift,

<sup>\*)</sup> iparnöglin, ein gan; unflätiges Edimpfwort.

Gleich wie der drach Leviathan. Zein bickissen bruch tregt er auch an, Und ist verirrt sein sinn und mut, Bon gansen mer kein predig thut. Laist Luther rugen, blibt dobeim, Dann in gesagt ist, nit in geseim, Er sen der sach u tindisch noch, Wiewol er such ein hoben boch. Bott ichrieben vil, doran nit ist; Emblectt i seind aller duben list. Die Hutten beichrieben wol.

Ter Pamphletift wendet sich dann gegen den Barft und fordert ibn auf, daran zu denken, daß er des Raifers Lebusmann sei. Julept soll Hutten als Netter und Schlichter der Tinge eintreten.

Mit der Bitte, die gegen ihn gerichteren Schnabbachlein unterdrucken zu wollen, und überhaupt zu verhindern, daß Straßburg eine Statte der Reperei werde, wendet sich Murner in einem Schreiben vom 23. Januar 1521, das er unterzeichnet: "Thomas Murner sacre theologie et utriusque juris doctor, beetor Regens fratrum minorum" an Schaftlan Brant.

Der Exista seiner Vitte war gering. Brant war bothbetant und franklich. Überdies war der Magistrat der Stadt Strassburg enrichlossen, sich neutral zu verhalten. Er erlaubte ihm aber eine Tretestation an 12 Orten der Stadt offentlich anschlagen zu lassen. Ebe Marrier berschat, ließ er ichnell noch eine ansnnme Schrift acaen Luther erschemen als deren Verfasser er sich sedoch wieder dem Vischof von Strußburg befannte:

"Wie doctor M. Luter uk ialschen ursachen deweat Tak aestilled richt verbrennet hat". Am Schluk: "Gerracht zu strasspurg durch Joannen grienniger in dem far m. d. xxi ut den mondag invocavit." Tas Iholein üt die "Antwurt über P. L. arrickel Toltori Martind Luthera Luquituser orden" und weilt, meilt mit den Worten der beiltaen Schrift, die Gemode zurück, mit denen Luther "den drand detreisen des derretales und gesit lichen rechten, beschehen vi montag nach jant Nicolaus tag in dem tat MP und xx" verteidigte. Murner erfennt dabet in Imm Luther die Absitit, "daß du gern wolled den feiter wider den badit den und eine int würren, so alles dein surumenen ist, den Badit im underwürsliche zu machen. Aber ich best, der almechtig get werd bende heuriker der derschen beit in seligen iriden dewaren." Auch am Echaije dieses Bachens ver siedert Murner, indem er noch andere "nach gende diedelich" versprüft.

<sup>\*\*</sup> embleden fichten machen gewicht.
\*\* Europe berichte o geleb mit be Mithemitian beweiten, gestellt fanne in bei in Mithemitian beweiten, gestellt fanne in bei in Mithemitian beweiten.

daß er nur geschrieben habe, um die Wahrheit und den Glauben zu fördern, nicht aber, um jemanden zu verleten.

Diefer Gedanke ift es auch, den Murner in seiner Protestation: "Geben ju Etragburg uf den achtsten tag des merten in dem jar Chrifti Ibeju unjers herren M. D. xxi" icharf hervorhebt In diejer: "Brotenation. D. Thome Murner, das er wider Doc. Mar. Luther nicht un: rechts gehandlet hab", versichert er, er habe gehandelt in Araft seiner Pflichten und Gelübde. In deutscher Eprache habe er geschrieben, weil es auch Luther gethan, und weil er "vermeint, damit den angezünten ufrüren zu entgegnen und die brennenden flamen des ufgeblagnen unglaubens 311 löjchen". Er habe geichrieben gegen Luther "ohn alle Schmähung". Er befenne, daß er "mit dem erenveiten und hochgelerten herren Ulrichen von hutten in allem seinen ichreiben nicht; haben, noch wiffen wil, dann liebs und aus". Er habe fich erboten, fich von einem jeden, er fei, wer er wolle, belehren zu laffen, wenn er in seinen Glaubensansichten irre. Er habe vornehmlich Luther aufgefordert, ihn zu widerlegen, aber mit driftlicher Mäßigfeit. Zwei Schmabbuchlein feien gegen ihn ausgegangen, "darin sie ihn mit solcher schmach serriffen haben, grusamer dan nie fibe ein toden feiben\*), feiner ehren geschendt, mit verachtung seines vetterlichen namens und verfleinerung feiner empfangnen eren und doctoradt". Er erbiete fich ,, die feche buchlin, die hanft Brieninger gu Etrafburg getruckt hat und XXVI, jo noch zu trucken vorhends sein", für die er völlig allein verantwortlich fei, in öffentlicher Disputation zu Baiel, Freiburg Mainz oder Beidelberg zu verteidigen. "Bil aber damit," fügt er bingu, "dem hochgelerten herren und vater doctori Martino Luter nit ußgebotten haben zu disputieren, oder wider ihn zu flagen, oder darumb gen Witten burg in meinen kosten laussen, ir bier und rastrum zu trinken." Und jo bitte er denn alle Chriftenmenichen, fie möchten denen, die ihn schmähen, nicht glauben und, wie er es thue, dieselben "für cerloß meineidige bogwicht" halten "biß daß sie sich nennen oder solche (ihm) bewissene schmach mit erfantem namen und recht uf (ihn) bringen".

Luther würdigte Murner keiner Entgegnung, sondern gedachte seiner nur so nebenbei in der Schrift: "Auss das übirchristlich, übirgenstlich und übirkunstlich buch Bock Emssers zu Lenptzf antwort T. M. Luthers, darinn auch Murnars seins gesellen gedacht würt. 1521."

Ter Magiftrat von Straßburg war Murner wenig geneigt. Nach dem Tode Brants (10. Mai 1521) bewarb er sich um die Stelle eines Kanslers und Invölfus der Stadt Straßburg. Ter Rat wies ihn ab.

In England hatte fich zu dieser Zeit König Heinrich VIII. mit seinem lateinisch geschriebenen Werke von den sieben Sakramenten gegen Luther erhoben. Murner verdeutschte dasselbe: "Bekennung der süben Sakramenten wider Martinum Lutherum. Gemacht von dem unüberwintlichen künig

<sup>\*,</sup> feib, guder.

34 Engelland und in Frankreich ze ze Doctor Murner hat es vertütschet. Getruckt zu Etraßburg von Johannes Grieninger uf den abent der ge burt Marie anno 1522."

Bleichiam als Rommentar hierzu erichien "uf fant Martins abent 1522" bei Joh. Grieninger, der sich wegen der Berausgabe entschuldigt, die beftige Streitschrift Murners: "Ob der fünig uf enggelland ein lugner fen oder der Luther."

Sier nennt er Luther ...einen wieten bluthund, einen unfinnigen, ichelligen, lefterlich ausgeloffenen, bubischen Mönchen, einen Bersierer der Einfeltigen". Gegen das Einmischen der gaien in diese Fragen wendet er fich ichari, da dieselben die Sache oft falich verfieben und zu weit geben wollen. Er zeigt zuerst furz vier Bankelreden Luthers an, Erftlich mit dem apploß, zu dem anderen in dem babiten thum, zu dem driten in bem ban, und zu dem fierden in dem glauben und guten werten" und deckt darauf die funfzig Lügen, deren Luther sich ichuldig gemacht habe, auf. Boran geht die Unflage des Rönigs, Luthers heitige Erflarung dagegen folat, und zulett weist Murner die Lügen des Reformators unter eigenem Namen zurud. "Heteit es wol unterwegen gelaufen," jagt er, "ein ge lerten fünig und edelman ein thummen eielikfopi zu ichelten und für ein unfinnigen zu achten, dem du weder in funft, noch zierlichen latein dein lebtag nymer gleich würft; doch du und die deinen jetzen iederman fatenkopif und efelsköpff uf; es gelt ein maß weins, ich wel och auch forif uf fegen, ben denen ir wol werden erfennen, wa für ich uch achte und halt." Und an einer anderen Stelle fagt er von Luther, diefer fei noch nicht fo fart, wie die drei größten Ranonen, die Etragburg damals beiaß: der Mobraff, der Rarr und das Rathele pon Engheim. Murner ichließt das Wert mit den Worten: "und leb wol, ich wil bald wider fumen, das ir mir ben katenkopf nit vergebens uf gesett haben."

Eine Burudweifung erfuhr Murners Wert in der 1523 erichienenen, rein dogmatischen und nur gelegentlich einmal einen leifen tronuschen Ton anichlagenden Schrift: "Antwort dem Murnar uf feine frag, Eb der fünig von Engellant ein lügner sen, oder der gottlich doctor Martinus Luter."

Bereits porber aber maren von Johann Sberlin von Gungburg 15 Alugidriften ericbienen, die "fünfsehn Bundtsgenoffen", in denen er unter Angriffen auf das Papittum die neue Lehre verteidigte und ein firchliches und jocial politiiches Reiormprogramm aufftellte In demielben forderte er eine grundfähliche und ganzliche Emancipation Teutichkands von Rom. Murner war hierbei weder genannt, noch dirett angegriffen worden. Troppem trat er nun der Reformation mit der gangen ihm in Gebote ftebenden Macht seines Beiftes, feines beifienden Wittes entgegen. Er ichni die beite, boshaftefte, einichneidendite Zatire, Die gegen die Re formation ericien: "Bon dem großen gutherischen Karren, wie in doctor Murner beschworen bat." Am 19. Texember 1522 erichten das Wert. für welches Grieninger fich ein faiserliches Brivilegium zu verschapfen ge

wußt batte. Ter Nat von Straßburg aber verbot nach drei Tagen den Bertauf und forderte von den Buchbändlern die Auslieserung der vorbandenen Exemplare. (Brieninger unterschlug sedoch eine Ansahl, fügte wie dei dem Buche: "Th der fünig uß enggelland ein lügner sei" eine Entschuldigung, daß er es gedruckt babe, hinzu und verkaufte es im gebeimen weiter.

Die Angriffe gegen Murner blieben nicht aus. Es erschien die oben erwähnte "Novella".

Michel Etniel, der sich bereits gegen Murners Lied vom Untergange des Glaubens mit einem dasselbe wiederholenden und strophenweise wider-legenden Liede: "Wider Toctor Murnars salsch erdichtet Lved: Von dem undergang Christlichs glaubens. Bruder Michael Stusels von Estlingen ukleg und Christliche gloß darüber" gewendet hatte, veröffentlichte:

"Antwort Michel Styfels uf doctor Thoman Murnars murnarrijche phantaien, so er wider yn erdichtet hat. Mit einer furzen beschreibung des waren und einigen glaubens Christi. Tarzu von Kapierlicher Therfeit, welcher alle Christen, gestellich oder weltlich genent, zu gehorsamen pflichtig seinen. Wittenburg Nuno MDxxIII."

Plötzlich, um die Mitte des Jahres 1523, befindet sich Murner am Hofe des Königs Heinrichs VIII. von England. Ein Schreiben des Kanzlers Thomas Morus, vom 16. August 1523, an den Kardinal Wossen berichtet, wie eine verschmitte Person, die sich für einen königlichen Agenten ausgegeben habe, Murner die Botschaft überbracht hätte, König Heinrich wünsche, ihn an seinem Hose zu haben. Murner sei gekommen und habe sich daselbst eine Zeit lang ausgehalten. Der König habe es bedauert, daß Murner so gekäuscht worden wäre. Da er seinen Eiser für den Glauben ebenso geschätzt habe, wie seine ihm durch die Verteidigung gegen Auther bewiesene Zuneigung, so habe ihm der König zu seiner Kücksehr nach Deutschland 100 Pinnd Sterling aussahlen lassen; denn in der Heimat sei seine Amesenheit nötiger gewesen, da er einer der Hauptvertreter des kalpsischen Glaubens gegen Luther sei.

Ter König empfahl überdies Murner dem Etrafburger Rate durch ein Schreiben, das aus der königt. Residenz Efung am 11. September 1523 an den Rat der Stadt Etrafburg gerichtet war. Er bittet denielben, Murner, den er sehr hoch schäpe, in aller Freundschaft auszunehmen und ihm alle Gunft zu beweisen.

Murner ichloß sich der Gesandtichaft an, die König Heinrich an den Rürnberger Reichstag schickte, und traf gegen Ende des Jahres 1528 in Straßburg ein.

Inswischen hatten hier die reformatorischen Zdeen weiteren Boden gefaßt. Von seiten einiger Barfüßter war im November desselben Jahres an den Nat der Stadt eine Bittschrift gelangt, worin sie um Abhilse der im Moster bestehenden Schäden und um die Erlaubnis baten, weltliche Mleidung tragen zu dürsen. Um 12. März 1524 überreichte Murner mit

drei anderen Ronventualen, da durch den Provinsial des Erdens su Strafburg, Dr. Hofmann, die Angelegenheit verichleppt worden war, dem Nate eine ausführlichere Parlegung der Berhaltniffe, mas dann auch ein Eingreifen des Rates zur Folge hatte, der darauf erfannte, das Inventieren in den Bettelflöstern zu beschleurigen. Murner batte bereits, wie eine Rahl anderer Monche, Weltpriefterfleidung angelegt. Um 29. März begab er sich zum Bischof nach Zabern, der ihn mit geheimen Aufträgen an den auf dem Rürnberger Reichstage anwesenden Rardinal Campeagt nach Nürnberg entfandte. Bei den Unterhandlungen, die Murner mit diesem über die Berwirrungen im Rloster und wegen des Dispenses der Rleidung führte, tlagte er Die Stadt Stragburg, und namentlich ben Magiftrat derielben, beftig an. Dies jog ihm, als es vetannt wurde, nicht nur den Born des Nates, jondern auch den haß der Burgerichaft 3u. Allem Anichein nach wurde der Tispens verweigert, denn Murner nahm in Etraßburg fein Ordenstleid wieder an und zerfiel badurch fest auch noch mit jeinen Rlofterbrüdern. Die reformatorische Bewegung gruff er nach wie vor in Prediaten und Vorlesungen, die er in seinem Moiter bielt, an und bereitete daneben eine Echrift über fein Berhaltnis jum Mönig von England, oder vielleicht eine lateinische Aberichung feiner Berteidigungsichrift desielben vor. Durch einen Beicht des Rates vom 15. Juni 1524 mar es unterfagt, aufrühreriiche Schriften drucken zu laffen. Murner fand, da auch Grieninger nichts mehr mit ihm zu ichaffen baben mochte, feinen Trucker mehr, und jo stellte er selbst in seinem Sause eine Breffe auf. Bei einem Bolfsaufruhr, der ausbrach, mahrend Murner in Oberehnheim weilte, und deffen unmittelbare Veranlaffung durch Monrad Treger, den Augustinerprovinzial und unversohnlichen Beind der neuen Lehre, gegeben wurde, drang der Pobel auch in das haus des verhaften Murner ein und zerftörte es. Das Manufript, an dem Murner arbeitete, wurde hierbei gestohlen und ging verloren. Ohne Unterlaß wendet ec fich nun mit Mlagen an den Magistrat und besturmt denielben, ihn fur die erlittenen Unbill zu entisbadigen. Er ertlart fich jogar bereit, den Bürgereid zu leiften.

Inswiichen war auch im Gliaß der Bauerntrieg ausgebrochen, und Murner, der fich in Oberehnheim vor den Bauern nicht ficher wurte und von ihnen verfolgt wurde, entiloh eiligit in den Tagen weichen dem 17. Avril und 19. Mai 1525. Gegen Ende des Sabres finden mir ihn in Lugern. Ein Brief vom 5. Mai 1526, den der Rat der Etadt guseen an den Mat von Etrafburg ichiefte, ichildert feine traurige Antunit dafelbit: "Er fam in laniider und unordentlischer Aleidung und mit ichwerer Arantbeit behaftet." In gugern zeigte fich die Megierung, deren haupter die Echult beißen Sug und Damm waren, fur den alten Glauben beionders eirig. Murner fand daber freundliche Aufnahme. Er lebte in dem Franzislaner floster und war zuerst Leiemeister, dann aber auch Raplan in der Alein ftadt. Der Budrang ju feinen Predigten mar jo groß, daß er am dem Riichmarkt predigen mußte. Taneben war er sosort wieder litterarisch thätig. Er frellte eine Presse auf, und richtete am 1. Mai 1526 an die in Einsiedeln tagenden 12 Orte einen Brief, in dem er sich bitter über Ub Ecksteins 1525 erschienene Satire, das "Concilium" bestagte, worin "siben dristliche doctores uf das höchst gelestret sind und geschendet". Gegen Schiein und gegen den neuen Glauben eiserte er mit den Schriften:

"Murnerus in Lutheranorum perfidiam ut infamiam quam sibimet contra ius gentium et nature irrogarunt, purgent et vera non fucata spongia abstergant | lmpressum Lucerne inclita: Helvetiarum catholica et orthodoxa civitate.

Murneri responsio libello cuidam insigniter et egregie stulto Ulrici Zwyngel apostate, heresiarche, ostendens Lutheranam doctrinam infamiam irrogare, et verbum dei huwanum iudicem pati non posse.

Murneri responsio altera contumelioso cuidam libello confilato Sebastiani hoffmeister in Schaffhausen expulso colloquium in Ylandts ut nominat) Christianum adserentis — Impressum in inclita Lucerna Helvetiorum Christiana civitate."

Ecfftein entgegnete Murner in feinem "Reichstag".

In seinen Etreitigkeiten gegen die neue Lehre suchte Murner bejonders zwei Buntte festzuhalten. Erftens: Das Megopfer ift eine evangelische Einrichtung Will man das Gegenteil behaupten, so spricht man gegen bas Evangelium. Zebenfalls ift die Meffe feine Abgötterei. Zweitens: Eine rechtmäßige firchliche Stiftung aufzuheben, ift nicht nur ungerecht, iondern ein Diebstahl. Nachdem Murner den erften Gat in einem lateinischen Edreiben an die Züricher Regierung verteidigt hatte, wollte er beide Zätze auf der Disputation zu Baden versechten. Diese Disputation zu Baden, die von den katholischen Kantonen zusammenberufen war, fand am 18. Mai 1526 statt. Auf seiten der Evangelischen hatte die Rolle des Hauptkämpfers Stolampad aus Basel übernommen. Ihm entgegen stand Ed als Hauptführer der Ratholifen. Zwingli war nicht erschienen. Murner hatte gegen ihn 40 Anflagen gerichtet, die er bei Eröffnung des Weiprächs an den Mirchthuren zu Baiel hatte anschlagen laffen. Diese Anflagen, die er weiter erläuterte und ausführte, verlas Murner als letten Bunft des Gespräches und ertlärte dabei 40mal den Iprannen Zürichs und alle seine Unhänger für ehrlose, meineidige, firchenräuberische und gottespergeffene Leute, vor deren Gemeinschaft jeder Biedermann erröten und die er als Unreine oder dem Henfer Berfallene fliehen muffe.

Die Aften des am 8. Juni 1526 beendigten Religionsgespräches veröffentlichte Murner genau und ehrlich: "Die Disputacion vor den XII orten einer sobsichen eidtgnoschaft . . . zu Baden im ergöw . . . geshalten und vollendet — ze. 1527."

Bereits am 7. Mai 1526 hatte sich der Magistrat zu Luzern zu gunften der Ansprüche, die Murner an sein Moster hatte, bei dem Straß-

burger Magistrate, der die Verwaltung der Mostereinnahmen an sich gezogen hatte, verwendet. Nachdem Murner dann in einem aussührlichen Schreiben vom 19. Juni seine Ansprüche nochmals betont hatte, empfing er eine jährliche Pension von 52 Gulden. In dem Tansichreiben, dass er am 15. August 1526 an den Rat zu Straßburg richtete, entsagte er für sich und seine Erben allen weiteren Anspruchen an das Eigentum des Mlosters und gelobte, der Stadt Straßburg Rugen und Ehre zu sördern, "vor Schaden zu warnen und der Stadt Bürger, Angehörige und Verwandten weder durch Predigen, Schreiben, Tichten, Trucken oder anderer Westalt, weder durch ihn selbst, noch durch semand anders, von seinetwegen, zu bekümmern oder zu beleidigen".

Über die Sprache, welche Murner, "der ausländische Monch", auf dem Gespräch zu Baden geführt batte, war die Regierung von Jurich emvort; allein Murner antwortete, daß er sich nicht gegen die Juricher, sondern nur gegen Jwingli gewendet habe. Da dieser sich in einer Neihe von Schriften, die besonders gegen Eck und Kaber gerichtet waren, verteidigte, so ichleuderte ihm Murner entgegen:

"Ein worhaitiges verantworten der hochgelerten doctores und herren, die zu Baden uf der disputation geweien sint von den XII ortern einer loblichen eidtgenossenichaft, wider das schentlich erstunden und erlogen an flagen Ulrich Zwingluns, das der siertig mal eerloß diebisch boswicht ui die frummen herren gerect hat und in den druck hat lassen fummen. Von Doctor Thoma Murner gemacht, ob der Zwingly lustig wurde, das er im das überig auch hinuß gebe nach dem rechten windelmes. Wit uildsjung der argument, die Ulrich Zwingly nach der disputation hinder dem offen härfür gebollen hat mit Gudt ichentel von Vern." o. C. u. "

Die dem Nate von Zurich abgegebene Ertlarung jugte Murner burzu. Dem Nate von Straßburg, dem man es gemeldet batte, daß Murner wieder Streitisbritten drucken lasse, und der ibm darauf gebot, seines gegebenen Wortes eingedent zu sein, entgegnete er, daß er nichts gegen die Straßburger ichreibe, sondern nur, um seine Ehre und die der ichweise rischen Katholiken zu verteidigen.

Unter der Zahl der Streit und Schmabickriften acaen die Anbanger der alten Lehre war auch ein "Evangeliicher Kalender des Toctor Zoannes Copp aus Jürich", in welchem die im Alten und Neuen Toctament bekannten Heitigen, an welchen Gott seine Barmberzigkett oder seinen som einenst hat, aufgeinhrt und die von Gott gebotenen fosts im des Lauftes losta angeseigt werden. Murner, der den Namen des Verfassers als Visudunmu und den "erlosen und diehischen" Jwinalt hinter diesem "pusentand und dichtung" verborgen vermutete, schrieb dagegen: "Ter Lutberlichen Crause lischen Kirchendieb und Keherfalender."

Der Nalender ist auf einem großen Vogen gedruckt und mit einem Holsschnitte gesiert. In der Mitte des Buldes steht Ehrzitus und seinem von rechts andrangenden Haufen Lutherlicher, die Krugensellste

mit sich schleppen, den Galgen, an dem bereits einer hängt. Aus der Borrede können wir entnehmen, daß Zwingli damit gemeint ist. Ein Spruchband trägt die Worte: "Du solt nit stelen: Teutro. V." Die neben Christus auf einem Leuchter stehende Kerze ist zerbrochen und erloschen. Lints steht Moses, die Gesetstaseln in der Rechten und drohend die Linke gegen die Lutherischen erhebend.

Murner nennt sich selbst als den Trucker: "Gedruckt und bsehen durch mich Ihomam Murner barzusser ordens doctor der heiligen gichrifft und beider rechten. Pfarrer in der christlichen stat Lukern Sampstag nach Agathe in dem Jar MDXXVII."

Objehon er versichert: "ich het in by glouben wol vnterlassen von von herten gern, aber die omechtigen, erlosen dieb londt mir fein ruw noch rast, mit schmachbiechlin, laßbriessen, liedlin zc. So sy nun nit anders wellen, vnd niemans zu friden lassen, so weiß ich so ouch zu stupssen, do sy titzlig sint." sind seine Aussälle doch in einer Sprache gehalten, die alles Sonstige weit übertrifft. Murner gebärdet sich hier in der That wie eine Bestie, die ihren Gegner zersleischen möchte. Mit Wut wendet er sich gegen die jenigen, welche die Wegnahme der Meßgerätschaften und die Ausseung der frommen Stiftungen und das Münzen des Kirchensischers veranlast hatten. Seine, den aftronomischen Zeichen entgegengestellten Zeichen bezinnen mit einem am Galgen Haften. In der Erstärung: "Wie man die Zeichen verston soll" heißt es: "Disses Zeichen bedüt Gut stelen den pfassen und münchen. Deut V Galgidus in hangis Kreiorum nagere danis." Von den darauf solgenden Zeichen und den eigentlichen Kalender seinen erwähnt:

- (Ein Meßgewand) Disses zeichen bebüt, aus Meßgwänderen den Huren (Völderlin und nadelbein, auch Seckely zu machen. Ziert ein ganzen Tante.
- (Ein Buch) Diffes zeichen bedüt, gut schmachbiechlin on namen zu machen, wie die evangelischen dieb iet acht iar gethon haben.
- (Sine Hand, die einen Geldsack hält) Diffes zeichen bedüt, gut den pfaffen und münchen ir zinß und gülten stelen, dorum er nie fein haller geben hat.
- (Ein Reld) Diffes geichen bedüt, gut felch, monftrangen, rauchfaß, früg und andre filbrene gotszierben ben kirchen ftelen.
- (Gine Münze) Diffes zeichen bedut, gut munten ichlagen vi kelchen, monftranten, früten, rauchfaffen und andren filbrenem kirchen gichirr.
- (Eine Schaufel) Tiffes zeichen bedüt, gut schen graben in den sacristien. Als Blrich Zwingly, der kirchen dieb, lernet.
- (Zwei gefaltete Hände) Diffes zeichen bedut, gut den pfaffen, munchen eeliche huren zu der ee geben. Als der Zwingly eine hat.
- (Ein Feuerbrand) Tiffes zeichen bedüt, gut evangelische feter brennen pnd im rauch zu bem tüffel senden.

## Benner.

- VI. Martinus guther, ein feter und uß geloffener munch.
- XX. Blrich Zwinglin, ein firchen dieb und ein stolzer sigen fresser, in der heitigen gichrisst ein giger des bestigen evangetions und ein luten schlacher des alten und nuwen testaments, und maxister artima in Theologia.

#### Men.

II. Karolostadius, der vß dem hochwürdigen sacrament des waren libs und blutes Christi Iheiu ein besten brot gemacht hat, doch bet er das widerriesst, aber nit von herzen, sunder vß liebe siner frauwen, die gern wider in sachsen wer gsin.

#### Brachmon.

V. Mathias Mester, ein ingen sad und ein possitierer der tutern und ein farst hans des evangetions.

#### Serbitmonet.

XVIII. Decolampadius, den ettich Nicolaus bader nennen, ettich led pus im bad, ettich hußichin, ein doctor der transiubstantiation, der disputation zu Baden, ein ichender Marie, ein bedenbrotbacher und ein lügner der christenheit.

## Buolffmon.

XIII. Bif dissen tag sol man den vundtschuch verdeden und verbliemen mit dem gots wort, der worheit der heiligen gichrist, und sol dennocht ein erloser vundtschuch beliben, wie sast so mit großen lugen verflugen.

Finsternus der sunnen, das ist der Geren und Burden geistliches Stadts, die gar verblichen und verdundlet ift, got erluchte in wider.

Rünsternuß des mons, das ist Vergefung der Gerechtigteit des welt lichen Stadts, dadurch in, mit debtlicher ungerechtigteit, eerles werden Gott geb inen das zu erfennen.

Die Berner, empört über Murners Berhalten, sanden am 27. Januar 1527 eine (Bejandtichaft nach Lusern, um ihn "förmtlich zu berechtigen" saux Nechenichaft ziehen) mit der Androhung, wenn er weiter so förtjuhre so würden sie ihn, wenn er in ihr Land kame, "dom halfs nehmen und im tun als im zugehört". Der Luserner Nat, der sich den Bernem gern freundlich gesinnt erweisen wollte, verbot Murner, wettere vollmisse Schriften zu verössentlichen.

Da in Bern nun auch der Rat sich jur die neue Lebre entschieden hatte, io beschloß man, zu ihrer Forderung eine Tesputation alzubalten, auf welcher beide Glaubensparteien durch ibre vauvter vertreten waren. Der Luserner Rat wurde daher ersucht, Mintuer zu dieser Tesputation zu entsenden. Allein Lusern schlig es ab, da das zu Gaden alzehalten. Religionsgespräch genüge. Als nun die Alten der Berner Tesputation

veröffentlicht wurden, trat Murner gegen die Verner mit einigen Schriften hervor, da er sich nicht mehr für verbunden hielt, den Besehl des Luzerner Rates, seine polemischen Schriften mehr drucken zu lassen, zu beachten. Er übertrug die Aften der Badener Disputation ins Lateinische: "Caussa Helvetica Orthodoxae sichei Disputation Helvetiorum in Baden . . habita . . . 25. August 15283" und wandte sich in einigen Beigaben besonders gegen Öfolampad. Sein Nichterscheinen auf der Berner Disputation verteidigte die Schrift:

"Ursach und verantwortung, worum Doctor Ih. Murner kilchherr zu Lutzern nit ift uf der Disputation zu Bern gehalten erschinen."

Chenfalls die Berner Disputation betreffen:

"Appellation der Dottoren 3. Eden, J. Fabri und Th. Murner wider die Disputation zu Bern." (1528.)

"Sie würt angezeigt das unchriftlich Frevel ungehört und verechtlich ukriessen une fürnehmen einer loblichen Gerrschaft von Bern ein Tispustation zu halten in irer (Inaden Statt . . . (8. Februar 1528.)"

In demielben Sahre erichien:

"Die gots heylige meß von gott allein erstift, ein stät und lebendiges opier für die lebendigen und die dodten, die höchste frucht der Christensheit wider die fünsite Schlußred zu Vern disputiert. in der Eidgnoschaft den frommen alten Christlichen Vernern zu trost und behilf gemacht, und zu Lutern offentlich durch Thomas Murner geprediget und mit dem woren gots wort beseisiget.

In hant zu Bern gedisputiert Und manchen frommen man versiert, Des libens Chrifti gar vergessen In dem ampt der heyligen messen. Uch werens uf erden nie erboren, Gots liden ist an jn versoren. O lebtendt jetz zu disser stundt Die alten Berner in dem grundt, So halt ich das, by minem eydt, Die sach wer jn von herven sendt "

Am Schluß: "Gedruckt in der christlichen statt Lubern im jar so man zalt M. D. XXVIII uf den zwölsten tag des Winter mondtk."

Aus dieser rein dogmatisch polemischen Schrift will ich nur aus dem "iechst thens: von dem essen des woren libs Christi und drinken sins woren bluts" solgende Stelle ansühren: "Der Lugner solt sinen glauben mit warhasstigen worten ußber sagen also: Nement hin und essent, das ist nit der lib des herren, sonder bedüt den lib des herren und ist ein wor brot, kompt nit vom hymmel herab, kompt uß des becken offen, gibt nit daß seben der welt, und wer sin sil ist, dem würt der magen vol. Und zu

bem felch: Rempt und brinckt. Der win ist zu Mensersperg im Elias gewachsen, und gilt ein maß XVI angster,\*) wer sin fil drindt, der wurt drunden. Was welt ir wetten, saate er sinen glauben mit dissen worten baruk, so wurden ee in das wurthuk gon, weden und mutichellen effen, benn zu sinem disch. Und lond sich die großen stock narren dennocht bereden, das in also in der firchen zu gond, brot eisen und win drinten. wider das offenlich verbot Pauli, der da verbüt, jolche mal in der tirchen au thun . . ."

Begen Bern besonders wandte er sich mit den gereimten Zatiren: "Des alten Chriftlichen beern Testament" und "Des Baren Bahn brechen".

Eine Ermahnung an die fatholiichen Rantone, fich nicht durch die evangelischen und lutherischen Mebereien entehren zu lassen, enthielt: "Ein sendbrief der acht Christlichen ort . . . ein ußlegung und ercleren dei felbigen spöttlichen, undriftlichen und ungesalbenen briefs der berichaft von Bern durch Tocktor Thomas Murner upgelegt und zu veriton geben. Yukern Anno MDXXIX."

Bern war auf das äußerste erbittert.

Da brach im Oberlande mit Hilfe der Unterwaldener und Urner gegen die neue Lehre ein Aufstand aus. Bern ging icharf vor. Es verlangte von Lugern, daß Murner für seine aufrührerischen Angriffe beitraft werde, und suchte auch Zürich zum Ginschreiten gegen Murner zu verantagien. Lusern nahm feinen Geiftlichen in Echus, verstand fich aber doch dazu, auf den 22. Februar 1529 einen Rechtstag anzusethen, zu dem auch Bern und Bürich Ratsboten entfandten. Als Murner auf demielben vom Buserner Nat für schuldlos erflärt wurde, forderte Zürich, daß der Handel an eine gemeineidgenöffische Tagiabung gelange. Ein furzer Rrieg entbrennt, doch bald wird der Friede durch den Landamman Abli von Glarus wieder ber gestellt. In den Friedensvartifeln wird es Bern und Bürich gestattet, Murner "vor den 12 eidgenöffischen Orten und fonft" gerichtlich zu verfolgen. Ms daraufhin Bern verlangte, Lusern folle Murner nach Berdienit zuchtigen, war dieser entislohen. Er hatte eine Zuflucht bei dem Pialzgrafen zu Heidel berg gefunden, der ihn seiner juristischen Menntnisse wegen, dem Geruchte nach aber als Beirat zu einer Schakaräberei auf dem alten Schloffe, batte fommen laffen.

Rach einem Briefe Frechts an Bucer vom 21. Februar 15:30 murde Murner vom Bfalsgrafen ehrenvoll entlassen. Auf seine Etrauburger Benjion hatte inswiften Bern Berbait gelegt und mit Jurud einen Mechts tag in Strafburg verlangt. Terjelbe wurde auch angesent, aber mehr mals aufgeschoben. Murner stellte sich nicht, jondern sandte am 16. April 1530 von Sberehnheim aus einen Brief an den Etraiburger Hat, in dem er sich verteidigt und bittet, ihm doch jeine Benfion wieder bewilltgen 30 wollen. Infolgedeffen wendet fich der Rat von Etrafburg an den flat

<sup>\*)</sup> angfter, ichweizeriiche Ecberbemunie

gu Bern (10. Juni 1530) und teilt ihm bas Schreiben Murners mit. "Davinn er anzücht, wie er vormals gegen euch und eweren, ouch vniern driftlichen mitburgern von Zurich inn eim angefengkten Recht zu Lutern hang, das ouch ir und wir gegen einander mit driftlichem Burgrechten und in eim glauben vereinigt weren, bergstalt als ob er uns parthyld aditet, sudem das 3m inn pension, so von uns suaesaat, und er anstadt fines vetterlichen und mueterlichem erpfals, und als fin einige narung angenomen, versperet wurde, do Ime dan armut halber solichene Rechten nachhefonimen nit möglich, mit angehengter pitt, Ime sun 3uaciaate vention laffen verfolgen und an In, als unferm burgers fund. unfer zufag nit schmelern und In syn alten tagen an den bettelstab zu: richten" Mit warmen Worten tritt er für ihn ein: "Bnd ift daruf an end unfer freuntlich bitt und beger, Ir wolt fun, des Murners, punits geichwets, ouch daruff volgenden schaden zu verhieten, guetlichen vons zu gefallen, bewilligen und zu geben, das Ime die pension verfolgt werde und dem handel also nachdenken . . . . . Daraufhin giebt Bern dann nach.

Murner befand fich, wie gesagt, zu Oberehnheim. Die auf die dortige Rirche Sankt Johann bezüglichen Dofumente erwähnen ihn als porlesten Pfarrer derselben, und in den Rirchenrechnungen der Barochie Therefinheim vom Jahre 1533 bis 1536 werden die Gebühren aufgeführt, die ihm für Die Messen, die er an jedem Freitag in der Kapellfirche gelesen hatte, be zahlt wurden. Im Jahre 1535 wandte fich der Magistrat von Lugern mit dem Ersuchen an ihn, Die Leitung ber dortigen Schule ju übernehmen. Murner lehnte es ab. Die Stelle des Pfarrers in seinem Beimatsorte, Die ihm vermutlich durch Vermittlung des Bijchofs Wilhelm von Hohenftein zugefallen war, jagte ihm mehr zu und genügte ihm. Auch mochte er fürchten, man würde ihm, wenn ein neuer Religionskampf ausbräche. Die Echuld bafür aufbürden. Bon dogmatischen Etreitigkeiten scheint er fich in Oberehnheim ferngehalten zu haben. Die 1532 beendete Aberjegung bes Enneades ab orbe condito ad inclinationem imperii romani Des Sabellifus, die fich handschriftlich zu Karlsruhe befindet: "M. A. Sabellici History von anbeichaffener Welt - finis anno 1532 sabbato post Ulrici, Thoma Murner interprete", ift wohl seine lette litterarische Arbeit geweien. Im Bahre 1537 ftarb er.

Das in Nürnberg aufbewahrte Manuftript feines Chartiludium Institute summarie trägt die handidriftliche Bemerfung, daß es am 23. August 1537 an seinen Erben Theobald Rigri gefommen sei. 3m Jahre 1538 schreibt der Magistrat von Straßburg wegen des Rachlasses des Dr. Murner, den jemand in Etrafburg beanspruche, an den Magistrat von Oberchnheim. Bei einer Zeugenvernehmung 1577 über die Berhältniffe der Mirche Cantt Johann wird Murner erwähnt. Giner der Zeugen fügt hingu, daß er als Pfarrer gestorben: "hat alda sein end wunderbarlich genommen."

Bei der Betrachtung des Charafters Murners ift man meist nur gu fehr geneigt gewesen, dem Bilde zu folgen, das seine Wegner von ihm entworsen haben. Wieder und immer wieder begeanen wir Murners Namen in den gegneriichen Schriften, und stets ergiekt sich über ihn die Lauge beissenden Spottes. War er doch ein Gegner, mit dem zu rechnen war, und den man nur dadurch glaubte überwinden zu tonnen, das man ihn schonungslos der Verachtung preisgab. Gestsisientlich suche man ihn als das Urbitd genialer Liederschieht darzustellen. Man demulte sich, aus seinen eigenen Schriften seine Unsitztlichteit zu deweisen; allein man vermochte weiter feine Veweise zu erdringen, als die oden angelichtene Stelle der Geuchmat, und daß er aus dem Ion der objektiven Schiederung plöglich in die 3ch-Tariellung übergeht. 3hn unter viesen "Ah" versstehen, hieße, ihn auch allen den Ständen angehörig sein laisen, die er in seinen Dichtungen verspottet.

Weil er nicht mit feiner Gelehrsamkeit prunkt, ja fich fogar eines gelegentlich angewendeten gelehrten Brockens wegen entichuldigt, jucht man ihm den Stempel der Borniertheit aufzudrücken. Gegen ben Borwurf der Räuflichkeit seiner Geder hat ihn schon reising verteidigen wollen, da man ihm nichts weiter nachweisen fann, als die kleine Bension, die er vom Raifer als Raplan empfing, und die Eumme, die Heinrich VIII. ihm zu feiner Müdtehr nach Etrafburg gab. Auch der Borwurf, daß daß er in seiner Stellung zur Reformation gesinnungslos geweien sei. trifft ebensowenig zu, wie der seiner Toppelzungigteit in politischer Sinficht. Ein iogenanntes "politiiches Programm" fennt Murner nicht. Keind vit er stets aller Reformation gewesen, die nicht von der Rirche selbit aus: ging, die an ihren gehren, an ihren Gitten und Gebrauchen rutteln wollte. Meuerungsfüchtig auf der einen Zeite, flammert er fich andererieus mit Bahigfeit an bas alt Überlieferte an. Die Gegeniage feiner Beit ivicaeln fich in ihm wieder. Leicht fich für etwas begeisternd, fehlt es Murner in jeiner Begeisterung an Ausdauer und Tiefe. Tabei zeigt er neben großer Eigenliebe und Gelbstichatung fubnen Mut. Er ichredt nicht wurd, wenn er mit feiter hand dem Lafter die Maste herunterreift und der Welt Das mahre Antlig besielben zeigt. Mein Anichen des Standes, feine Mincht der Perion ichunt. Dabei ift er nicht nur ein "Theritten in der Rutte", wie Scherer ihn geiftreich nennt, ein empfindlicher, ehrgeisiger atternt. jondern ein moralifierender Dichter, der fich felbit eine bobe Ausahgestellt hat. Er will die Menichen beijern, fie von der Eunte willt ichrecken, fie por den Strafen der Holle bewahren. Er fuhlt fut des Bolf. Frei von den Borurteilen der Standesaclehrten, erfannt er, wus demielben frommt. In der ternigen Eprache des Boltis fpriffe er au ibm. Mlein, weil ernithafte Ermabnungen tein geneintes Ebr micht fint u. weil man ihn nicht anders beren will, is behandelt er istne Eten in ichershafter Form. Epott ift fein innerftes Befen. In er jeden meer alles ipottelte, jo nahm man auch jemen venft plit Evott. E.r Ernal, in dem er uns die Echwachen der fortgeneuen wigt, wird gum bie! ipiegel, ber in phontaftischer Ungebeulelichtet bas Bild wieder niebt. Er

verlegt er alle. Freund wie Jeind wenden sich ab von ihm. Nur eins bleibt ihm treu, selhst bis nach seinem Tode, der Has, mit dem er versolgt wird. Fischart stellt ihn als das Urbild schlechter Sitten dar, als einen Vertreter des alten üblen Schlages der Mönche; Moscherosch neunt seine Schristen ein "verkimmertes, verstümmeltes, verschimmeltes Gamauze". In der Mönchsfutte, mit Natsenkopf und Trachenschweis oder als wütenden, sauchenden Nater sühren ihn uns im Abbild die gegnerischen Satiren vor. Sin getreues Vild von ihm zeigt wohl nur das Titelblatt der "Defensio Germaniae" und der Hotzschmitt der Geuchmat, welcher ihn als "Cantzer der Geucherei" darkelt.

Murners leidenschaftliches Wesen spiegelt sich auch in seinen Gedichten wieder. Was fümmern ihn die Gesetze des Schönen? Wirfung will er ersielen, Wirkung um jeden Breis. Seine Darstellung, die von manchem fühnen Bilde, manchem treffenden, überraschenden Bergleich belebt ift, erhebt sich oft zu dramatischem Schwung. Seine Personen find von Fleisch und Blut; fie handeln. Murner schildert uns eine Figur, indem er auf fie eine Menge Büge häuft, die er beobachtet hat; allein seine Unruhe, seine Beweglichkeit läßt ihn nicht dazu kommen, sie zum Inpus auszuarbeiten. Teine Durchführungen sind ihm fremd. Za er nimmt sich nicht einmal Zeit, nach einem Ausdruck zu juchen. Er giebt, in dem Bewußtjein, die Sprache meisterhaft zu handhaben, die Gedanken, so wie sie fich ihm aufbrängen, unbefümmert darum, wie fie fich gestalten. Go finden fich denn bei ihm eine reiche Gulle von Stellen, die durch die Robeit und Gemeinheit des Musdrucks gurücktoßen, und in denen die in der damaligen Beit nicht ungewöhnliche Derbheit der Sprache gur Unflätigfeit wird. Auf Begnemlichkeit deuten die gelegentlich gebrauchten lateinischen und franzöfifchen Ausbrücke, die Profastellen der Geuchmat; denn nicht überall dienen fie gur Erhöhung der fomischen Wirfung.

Die Leichtigkeit des Schaffens merkt man auch in den Berien Murners. Mühelos fließen sie ihm zu. Aber auch hier verführt ihn die Mühe= lofigfeit zur Leichtfertigkeit. Er wiederholt fich; er bringt nicht nur einzelne Berie, fondern jogar gange Stellen in feinen Dichtungen boppelt. Seine Metrif ist die der damaligen Zeit, furze Reimpaare mit vier Hebungen. Gelegentlich finden fich drei, auch vier Berje durch gleichen Reim verbunden Borherrichend find männliche Bersausgänge. Das hinübergeben bes Gedankens von einem Berspaar in das andere findet fich häufig. Für die Metrif Murners darf man dem gedruckten Buchftaben feiner Gebichte nicht zu große Bedeutung beilegen. Anscheinende Ungenauigkeiten und Freiheiten werben oft ausgeglichen, wenn man fich die Berje nach alemanniichem Eprachaebrauch porgetragen bentt. Go fonnen 3. B. die Vorsilben be und ge je nach Bedarf in der vollen oder gefürsten Form geleien werden 3. B. anad — genad; bot — gebot; bein — gebein; glaube - gelaube. Taneben auch 3. B. habent - hant; darumb - drumb; daruff - druff ze. Die vier Sebungen der Berje find ftets gewahrt, und

zwar haben die Verse meist jambiiden Rhuthmus, aber auch trochaischer Rhuthmus tritt auf. Dies mildert etwas die einschlafernde Gleichmaßig feit des Versmaßes. Bon der Freiheit der Verschleitung und der ihwebenden Betonung macht Murner ausgedehnten Gebrauch. Auch um Vermerdung des Widerstreits von Vort: und Versaccent ist er ziemtlich sorglos. Die Fälle, wo die tiestonige Silbe in die Hebung tritt, mahrend die hoch tonige in die Sentung sallt, sind nicht ielten. Gern ziehen auch die Ableitungssilben ig und lich den Versaccent auf sich. In der Vermeidung des Hiatus, selbit dei Zusammentreisen von auslautendem e mit anderen Bokalen, zeigt sich Murner ziemlich rein.

Werfen wir nun noch zum Schluß einen Blick auf die Sprache Murners.

Das Gebiet, auf welchem fich feine Thatigfeit abivielte, bebarrte damals, wie noch heute, in feinen Dialeften auf einer alteren Etufe Des Botalismus, als die Eprache Luthers. Diefer frand mit der fachfischen und der baierisch-öfterreichischen Ranglei auf dem Boden unierer modernen Diphthongierung, und mahrend er i. B. baus, leib, freun fagte, war im Chaß, im oberen Baden und in der Edweis bus, lib, frut die in den Volksmundarten ausichließlich berrichende Form. Die Ernetwerke, welche por der Reformation aus jenen Gegenden bervorgingen, verraten denn auch die beimatliche Mundart durchweg, oder doch in sehr sabtreichen einselnen Bügen. Unter dem Einfluß der Marimilianiden Manslei und unter dem herrichenden Trangen nach einer einbeitlichen Litteraturiprache wurde der neuhochdeutiche Sprachtwus mit feinem Botalinfiem in ben erften Decen nien des 16. Zahrbunderts beionders in den Etrasburger Trudereien eingeführt. Go finden fich denn auch in den Ausgaben der Murnerichen Dichtungen bereits die neuen Botale. Die gablreichen Belege fur Die Daneben auftretenden alten Laute beweisen uns aber, daß Murner im mund lichen Ausdruck die neuen Bofale nicht befaßt. Er reimi 3. B. fliss (Reig): narrabitis: wohingegen fich das alte ei memals im Reim mit dem neuen ei für i findet. Murner iprach also fum, grujam, frut, buit buwen, mul, jul, crup, tuffel, juberlich, fruter, mus, fruntlich, fi, fri, fin wis, fit, bi ec. ec. Auch die in der eligificken Mundart is frart ent wickelte Reigung der Berduntlung des a in o baben wir fur Murner-Eprache anzunehmen; gon (fur gan), thon gethan, woren waren), lon (laft), fort' (tarte = tehrte) 20. 20. Ferner gilt fur Murner Die in der heutigen elfassiichen Mundart vorhandene Tonerhobung des o su e. u su i, üe zu ie, en zu et. Reime wie zeit: but fegen ein gesprochenes alt: hit voraus. Go zeigen benn auch die Trucke noch rielfach die der mund artlichen Sprache gemaßen Gormen wie : B: gerift geruft), erwirdig mie, mied, beichweren 20. 20. Fur das ubd. u bleibt das inho. u: blut, bruch. Als bequemes Mittel zur Jullung des Beries erstweint ein ange bangtes e, 3. B.: bade, geichabe, bere (Barl ie. Auch im Monfonanten inftem Murners, das fich fonit als das gemeindeutsche erweift, ubt in

der beliebten Erweichung der Konsonanten im Anlaut die elsässische Mundart ihren Sinfluß aus. So haben wir z. B. b für p in: blerren, blat, branger brassen zc., d für t in: dief, dapfer, dor, dant, deller, dut, datt, dileten, erdrunken zc. Für den Wortschat Murners ist sein vielsach wechselnder Ausenthalt nicht ohne Wirkung geblieben. Namentlich schweiszerliche Ausdrücke kommen bäusiger bei ihm vor.

Vas uns in dem Leben, in dem Charafter, in den Verfen Murners entgegen getreten ist, das sinden wir somit in seiner Sprache wieder. Auch hier ist ein Gären und ein Ringen. Sine neue Zeit blüht empor aus der Spoche des Versalls!

Goedefe, R., Grundriß. 2. Aufl. Bd. II. Dresden 1885.

Schmidt, Ch., Histoire littéraire de l'Alsace. Paris 1879. 2 Bde. Riederer, Ruzliche und angenchme Abhandlungen aus der Kirchen-, Bücheru. Geschrten Geschichte. Altdorf 1768.

Lappenberg, J. M., Dr. Ih. Murners Menspiegel. Leipzig 1854.

Rurg, Geschichte ber beutschen Litteratur. Leipzig 1853. Bb. I.

Znach, Louis, Biographies alsaciennes. T. II. Straßburg 1866.

(Inf., Histoire de la ville d'Obernai T. II. Strafburg 1866.

Waldau, Nachrichten von Th. Murners Leben und Schriften. Rürnberg 1775.

Martin, E., Thomas Murner (Allgem. deutsche Biographie).

Mur; u. Paldamus, Deutsche Dichter u. Prosaisten. Bd. I. Leipzig 1867.

Goedefe, U., die Narrenbeschwörung von Th. Murner. Leipzig 1879. Niedner, Zeitschr. für die histor. Theologie. Jahrgang 1848. Leipzig 1848.

Aurz, S., Thomas Murners Gedicht vom größen Lutherischen Narren. Zürich 1848.

Hottinger, Geschichte der Sidgenoffen mahrend der Zeiten der Kirchentrennung. II. 20tt. Zürich 1829.

Sybel, Historiiche Zeitichrift R. F. l. Bo. E. 451. Ratgeber: Th. Murners Nova Germania. Münster 1877.

Martin, C., Germania von Jacob Bimvieling überjett und erläutert. Strafburg 1885.

Hirich, (Beich. d. deutsch. Litter. 28d. II. Leipzig 1883.

Gervinus, (Beigh, d. deutschen Dichtg. 5. Auft. Bd. II. Leipzig 1871.

Archiv für schweizerische Geschichte. Bo. X. Zürich 1855. S. 272: History, Dr. Th. Murners Streithandel mit den Eidgenossen von Bern und Zürich.

Mensel, Wolf, Teutiche Dichtung. Bo. II. Stuttg. 1859.

Borenz u. Echerer, Geichichte d. Elfasses. II. Aust. Berlin 1872. Lindemann, 28., Geschichte d. deutschen Litteratur. Freiburg 1866. Flögel, Geich. b. fom. Litter. Bo. III. Leipzig 1786.

Hagen, Rarl, Deutichlands litterar, u. religiose Berhaltnisse im Reformationsseitalter. Erlangen 1844. 3 Bde.

Riegger, Amönitates Literariae Friburgenses. Um 1775.

Weimariiches Jahrbuch für d. Spr., Litt. u. Munit. Bd. 4. Hannover 1856.

Strafburger Etudien. Bo. 2. 3.

Ter Geichichtsfreund. Bo. XXVII. E. 250: Über einen bisher unbefannten Buserner Truck von Dr. Ib. Murner.

Beiträge zur vaterlandischen Weich, berausgeg, v. d. historischen Wesellschaft in Baiel. Bd. X. S. 237. Sieber, Ib. M. und sein jurift. Rarteniviel.

Jung, Geich, der Reformation d. Rirche in Etrafibura. Bd. I. Etrafiburg 1830.

Baieler Jahrbuch 1879. 1. Bo. Baiel 1-79.

Sunab Battie.



Der Schelmen Junft.



# Einleifung.

1 Inter dem Titel: Directorium statuum, seu verius Tribulatio seculi erichien zu Etrafburg 1489 eine von dem Buchhandler Beter Atten: born zu Strafburg zusammengestellte Sammlung von Schriften, in denen der elende Zustand der Geistlichen dargestellt wird. Das vierte Etud dieser Sammlung trägt die Überichrift: Monopolium philosophorum vulgo Die ichelme junfit: Quaestio accessoria determinata a Magistro Bartholomaco Gribo Argentinensi pro excitando joco solatioque auditorum, vt moris est. Die Absicht der Schrift ift, das Lächerliche und den Schaden der ausschweifenden Lebensart bei den Etudenten dar guftellen. 3m Einzeldruck erichien Diefe Gatire bann unter dem Titel: Secta Monopolii: seu Congregationis bonorum sociorum. Alias vie ichelmensunfit MDXV und in deuticher Überiebung als: Der Bruder Orben in der Schelmengunfit. Strafburg 1506 (1509, 1516). Murner nahm den packenden Titel auf, ohne aber das Motiv auszubeuten, eine Bunit der Schelme porzuführen. Bon der Schelmengunit zu ihrem Schreiber erwählt, will er einem jeden Schelm feinen richtigen Plat an weisen, wobei er ihm feine Echelmerei vorbalt. Go gieben dann alle Die bei ihm porüber, die das Wort migbrauchen, um die Welt zu tauichen. Gegen den Schluß hebt Murner hervor, daß er die Schelmensunft anfänglich lateinisch dichtete, und daß er, wo es fug ist, wohl auch ernsthaft rede. Und in der That, der sittliche Jorn über die Schwäcken und Taster seiner Mitmenschen bricht allenthalben darin durch. Es sindet sich kaum ein Mapitel, in dem er nicht mit ernsten, wenn auch derben Werten, seinem Unwillen Ausdruck verleiht und zur Umkehr mahnt. Ein gewisser dramatischer Jug belebt das Ganze. Dit übt schon das Antnüpsen an einen volkstümtichen Spruch eine komische Wirkung aus, welche die derben Holzschnitte, die gleichiam das körperliche Auftreten der handelnden und redennden Personen ersesen, noch erhöhen. Diese Holzschnitte sind dis auf das Vild zur Schelmenbeichte, das sich auch bei der Narrenbeichte in der Narrenbeschwörung findet, die zum Teil ihre Holzschnitte aus Sebastians Narrenschiff entnimmt, original.

Die erfte 1512 burch Batt. Murner gedruckte Ausgabe ber Schelmensunft zeigt am Edluß bas gleiche Wappen, welches fich auch in Murners cbenfalls von Batt. Murner gebruckten Arn.a patientie findet, und welches mit geringfügiger Abweichung auf dem Solsschnitte wiederfehrt, Der in "Ein andechtig geistlich Babenfart" (Strafburg - Johann Grüninger 1514) dem Abichnitte "Dem bader Danden" beigefügt ift. Das Werkchen beginnt mit einer "Borrede" und ichließt mit einer gegen bas Ende zu mit ber Einleitung inhaltlich zusammenstimmenden Entschuldigung, jede zu awei Blatt, jo daß der Band, da nachher jedem der 32 auftretenden Schelme ein Blatt gewidmet ift, aus 36 Blättern besteht. Mannigfache Abweichungen von dieser Ausgabe zeigt die zu Strafburg erichienene Ausgabe o. 3. Außer verichiedenen Umstellungen in den einzelnen Abichnitten bietet dieselbe nach dem neunten Abschnitt: "Ein growen Rock ver-Dienen" eine Einichaltung und am Schluß eine Angahl von Zujäten. Die Berjafferschaft diefer letteren ist nicht mit Sicherheit Murner guguichreiben, wohl aber die des eingeschobenen Abschnittes: "Ein dred finden", burch den auch augleich bewiesen wird, baß diese Strafburger Ausgabe als zweite anzusetsen ist. Murner greift in diesem eingeschobenen Rapitel einen Schelm an, ber an bem Abichnitt 21 der erften Ausgabe: "Die faum fronen" Anftoß genommen hatte.

Ziemtich genau an diese zweite Straßburger Ausgabe schließt sich die ebensalls in Straßburg erschienene Ausgabe von 1516 an, während die Augsburger Ausgaben von 1513 und 1514 freiere Behandlung der Straßburger Borlage zeigen.

Erft die Frankfurter Ausgabe von 1618 kehrt, nachdem noch die Ausgaben Frankfurter 1567 — 1571 — Straßburg 1568 — o. L. u. Z. — erschienen waren, und das Buch sich in der "alt vnd new Schelmenzumft" eine dramatische Beränderung und Berbesserung "nach der sehlenenzumft" hatte gesallen lassen müssen, zu dem ursprünglichen Tert zurück und wurde die Luelle für die lateinische Übersetzung der Schelmenzunft durch Johann Flitner: Nebulo Nebulonum Francok. 1620. Flitner, der

weder hier noch in den solgenden Ausgaben von 1634, 1338, 1344 Murners als seines Borbildes gedenkt, neunt seine Uberseuung Oden und sast auf eine jede der 33 Oden eine moralische Amwandung in Brosa solgen. Das die Nobulo Nebulonum auf Murner suruckusüberen ist, erwahnt erst die Ausgabe von 1663: Nebulo Nebulonum, how est jouwerstundenstie einsura, qua hominum soldestarum doll, frankes, kallaciae et mores versuti viris coloribus depinguntur aerigie in ist publico adspectui exponuntur, annis abhino contum Censore Inoma Murnero rhythmis germanicis e litu, doln le vero jumbico dimetro carmine ami ta et latinitate don ita a Joh. Flitzero, Franco Posta Luneato, Francot etc. 1553. 8. Die bolkandische Überseuug: Nobalo Nebulonum, dat is der vielten assarction Beet eite Brevig Ernit overgeiet mut den Latiniden van Bet, sum Baard, e. C. u. 3. legt Flitzers Übertragung zu Grunde.

Der Eindruck, den die Schelmensunft horvorrief, ist somit ein nache haltiger gewesen. Bon deutschen seitgenössischen Dichtern sieht der sonit Murner schmanende Aischart sie in seinem "Gehrah" an und wilnicht

dabei: "Ich wolt, ich konnt nach Marnar fenden"

Die nachfolgende Ausgabe der Schelmenzunft bieret einen Neudruck der ersten Ausgabe, wobei nur, um das Hineinkofen in Murner zu erleichtern, die Orthographie Vereinfachung ersahren hat. Die Abkarsungen sind aufgelöft, die unnotigen Roasonantenhaufungen sind gestellten und die Interpunktionszeichen sind hinzuzesugt worden.

Um den Charafter der ersten Ausgabe nicht zu ftoren, ift der aus der zweiten Ausgabe hinzusunehmende Abschnitt nicht nach neun eingefagt

worden, jondern folgt bier nach:

#### Gin pred pinden.

Es it ein art der wuiten jehopn, Wen so in garten tousient pu, So vmden in vit er ein dreck, Dann schöne bliemlin an dem weg. Uk dem dreck macht er vit wor Und acht nit aller blumen hort. Wan vind wol, die zu firchen gon Und all gut feren lassen ston, Was man so von tugent lert; Wann so aber hondt gehört Ein bossen, der mir ist entwicht, Der nit ganz wol behobte ist, Das kondent in usplesteren

\_\_\_

Was wol geredt ift durch bas jar. 15 Des achtent in nit umb ein har. Hun, das ein groffen dreck hondt funden. 3ch weiß noch ein derselben funden. Der die mun dicht durchlesen hat. Da der sumfröner hat inn stat. 20 Und meint, ich wer ein geiftlich man. Dem semlich red ftündt übel an, Und wolt dar by nit merfen das. Das sollich "red ber grobianer" was, Ms fie die thundt an allem ort. 25 Und nit, das ich dieg semlich wort. Den nun allein in meldens work. Wie man die sum front so mit fluk. Das ander hat er als durch lesen Und spricht, es in wol dicht geweien. 30 Duch laßt die selben bliemlin ston Und beffert sich gar nüt dar von. Und hat nun funden einen dreck Hinderm zun, wut von dem weg, Da mit der schelm son stinckend mundt 35 Weicht on urfach und on grund; Als ob er mich so abttlich vind. Und ich selb ouch nit irren findt. Darumb, das er mich hat versvott. Muß er ouch in der schelmen rott. 40

<sup>22.</sup> icmlich, dergleichen, so beichaffen. — 26. dieg, zu schaffen habe mit, gebrauche. — 27. woß, die Art und Weise. Außer nur allein beim verkünden. — 30. dicht, gebichtet. — 38. findt, könnte.

# dryshrhire nift



Die schelmen zunfft hatt mich erwelt Und für eyn schreyber har gestelt für sy alle vornan bran Den ich eyn schelmen kenen kan

# Inhalf.

|     | €                          | eite |     |                            | Seite |
|-----|----------------------------|------|-----|----------------------------|-------|
|     | Der Schelmen Zunft         | 9    | 16. | Den braten schmacken .     | 30    |
|     | Ein vorredt der zunfft .   | 10   | 17. | Leuß in belt setzen        | 31    |
| 1.  | Bon blouwen enten pre-     |      | 18. | Das flapperbenctli         | 32    |
|     | digen                      | 12   | 19. | Zwischten stielen nider=   |       |
| 2.  | Gin loch durch brief reden | 13   |     | fiten                      | 33    |
| 3.  | Den wein außrieffen        | 14   | 20. | Diefe worter geben         | 34    |
| 4.  | Ter eisenbeisser           | 16   | 21. | Die saum fronen            | 36    |
| 5.  | Ein ftroen bart flechten . | 17   | 22. | Glatte worter schleiffen . | 37    |
| 6.  | Uff den fleischbanck geben | 18 . | 23. | Ter naß fnaben             | 38    |
| 7.  | Un ein ferbholt reden .    | 19   | 24. | Von reichsteten reben      | 39    |
| 8.  | Ein schulfack fressen      | 20   | 25. | Ein speckli uff der fallen | 40    |
| 9.  | Ein grouw rock ver=        |      | 26. | Wasser in brunnen schiten  | 42    |
|     | dienen                     | 22   | 27. | Nus durch ein sach beissen | 43    |
| 10. | Bß einem holen hafen       |      | 28. | Tas maul in himmel         |       |
|     | reden                      | 23   |     | ftossen                    | 44    |
| 11. | Den dreck rutlen, das er   | ,    | 29. | Ein reif ußstecken         | 45    |
|     | îtindt                     | 24   | 30. | Der unnut vogel            | 46    |
| 12. | Die oren lassen melken .   | 25   | 31. | Der schelmen beicht        | 48    |
| 13. | Ter hippenbuoben orden     | 26   | 32. | Dem deuffel uf den         |       |
| 14. | Gelt zu ruck nemmen .      | 27   |     | schwant                    | 49    |
| 15. | Gut garn spinnen           | 29   |     | Entschuldigung             | 50    |
|     |                            |      |     |                            |       |

## Der Schelmen Junft.

Die ichelmen zunft hat mich erwelt Und für ein ichreiber har gestelt Rür ji alle vornan dran. Den ich ein ichelmen kennen fan [a 11] Durch ein groffen steinen berg, Wen ichon dri legent uberzwerg. 3ch weiß, was allen ichelmen brift, Und wie in um ir herze ift. 3d reib mich eins ans ichelmen bein, Do ich dennocht was noch flein Und furgelichen erft erboren. Sat ich den schalt hinder mein oren: Des fits ich iegund pornan dran Und schreib der schelmen namen an. Ob iemans wolt hie zunitig fein, Der lea zu erft dri würfel ein; Tor noch jo gib ich im ein ftat, Alls ich die andren gestellet hat. 3ch weiß, daß mandem wurd gefellen, Das ich si fan so ordelich stellen. 21ch, lieber, febt mirs fleinig an, Mas ieder für ein ftückli fan. (2Sie ich dir das verichriben han) Die fi treiben oft und did: Es beißt zu deutich ein ichelmen ftid. Bu Frankfurt nent mans buben tand. Sett ich den halben deil erkant, Den ich fit har nur hab erfaren, 3d tunt mein ere iet bag bewaren.

10

15

1. erwell, crwablt — 2. bar, ber — 4 ben, benn, wet. — 6 legent, 121 v — nbergwerg, aner, verkert, mushen nue — 7. brijt, gebrukt. — 8 is there — 9, reib, rieb — eine, cumal — 10. Sennest, Samal — wa, wat 11. turvelichen, turkib — ertoren, gebenn — 18 bes, te salb itemps, 121 — 15, ob, wenn — tem and, penane. — 18 also besens erit, bei er oblies gebort. — 17 fait, Stelle.—18 also was — 19. aefellen, gesälen — vir täriben, anüdwerben, beidreiben. — 21 eft und did, ibr banda — 28 fil. . 3 feither.——21 bai, beide.

30

40

45

50

Ich trumt in guts, es half mich nüt, Denn schelmen warens in der hüt; Tor noch lernt ich si kennen schon, To si mir schaden hatten thon. Frag ir einen, wer si hat Sie her gestalt an dise stat, Er spricht: "das doctor nurner dat, Bon dem der ganze schelmen orden In Franksurt ist geprediget worden Mit schimps und ernst vermischet schon, Wo mit wir schelmen umme gon!"

# [a2] Gin voredt der gunft.

3ch darf nit fil spiker vernunft, Das ich beschreib die schelmen zunft. Der beglich brauch lernt mich das wol. Wie ich ein schelmen kennen sol, Durch welches oden, falschen mund Manch frummer man in noten fumt. Ein zung verriet Chriftum, ein gott. Ein zung brocht Troy in groffen spot, Ein zung brocht Aldam in den fal, Ein zung zwang Rom in jomers qual, Hierufalem ein jung zerftoert, Das maur und statt ward umgekoert. Die jelben oden, falichen gungen Bon Babilonia find entsprungen Und hant sich also weit gespreit, Das si uns deutschen hie dunt leit, Set fi der dufel schwimmen leren, Uber mere zu uns ein feren! Got füht das herz, der mensch den mund. Wen ich den wol beschriben funt, Das man sich wißt vor im zu hieten. So folt man mir das helmli bieten:

30. in, ihnen. — es half mich nüt, es nütte mir nichts, es förderte mich nicht. — 21. hüt, Hau. — 32. Do, als. — 34. Frag ir einen, frag einen von ihnen. — 35. doch men orden, Schennsunft. — 39. fci impf, Scherz. — fcon, hübich, ichön. — 40. gon, geben. — 41. darf, dedarf. — 43. deglich, täglich. — fernt, lehrt. — 45. durch welches, durch dessen. — oden, folkelden. — 46. in noten, in Not. — 48. Tron, Teoja. — 50. joners, Januners. — 54. l. Nick XI, 9.—55. hant, baben. — 56. dunt, thun. — 59. jüht, sieht — 61. wißt, wüßte. — 62. das helmli dieten, reich Gelohien. Vei den Niemannen zeigte die libergade eines Halmes die seitschied Übergade eines Geschweis an.

70

8)

85

90

95

Den mancher frummer wurd verfiert. Den ein faliche zungen riert. D wie mandem ift miklungen Durch folche faliche, boeie zungen! Sei, nun ichlag der dunder drein, Das boeie zungen fint fo gemein, Der blir, ber hagel und der ichne, Das identlich zungen dunt jo we! Ein nachpaur dut dem andren das, Der im allzeit nie ichedlich was; Ein frind perrat ben andren frind, Bon eltren lernen das die find. [a 2b] 3ch hab des iprich worts dick gelacht, Das fein frea ein bullen macht. 3d habs von Mam, Eva gehert, Ei hant uns also liegen gelert; Toch wellent wir nit merken das, Wie dorum gotts ftraf bereitet mas. D faliche jung, du bitters frut, In hor, in fleisch, in bein, in hut! Wie gern sehe ich ein solchen man, Der genugiam bavon ichriben fan, Ten wolt ich por mir dichten lan! Dichelmen zunft, wem ichaditu nit? Das dich der berg jor ritten schitt! Wen ich von dijen ichelmen ichreib, So walt mein blut in meinem leib. Si hant mir iren gunft meifter gefandt, Do ich dif buch nam in mein hand; Schalt mich ein schelmen do mit lift, 2115 der ichelmen gewondeit ist, Das fi ein ieden achten gichwind, Alls fi felbs im herzen find. Er meint, ich folts nit han beschriben, Das ir bud verborgen beliben. Wie wol ich mich ter nüt doran, 3ch hoff, ich fei ein eren man,

<sup>61.</sup> riert, rührt, einen Anfloß gab. -- 67. bunder. Sommer — 69 blir. Alus 100 machpaur, Nachbar. — 72. allseit nie, memals — 73 frind, Neumon 75. diet, oft. — 76. treg, Krähe: dullen. Sohle: seine Krahe heckt eine Soble Bet Anther: Eine dale heckt feine tauben uns ein nari masket fein Ungen Arkbart. Bienen forb: Hie wird ein fraß ein taub masken — 78 tregen, ligen — 81. fruit, Meant 82. hor. Haar. — 87. berz jor ritten ichttt. Idah dich beitiges Lieber Luntle jor ritten, verfartt: berz jor ritten, beitiges Lieber. — 88 Wen, weim — 91. achten, dafür halten. — 97. diet, Siede.

So lang mir gott der selben gan, Und laß si reden, was si wellen; Ich wil si an ein ordenung stellen, Ten ich in allen hab her gzilt. Nun hiet du dich, vor wem du wilt! Ich truw in allen nit ein hor, Wen si gott driegent schon entbor; Ten si mich all beschissen hant In deutschem und in welschem sant.

105

100

#### 1.

# [a n] Von blouwen enten predigen.

Ten ich das gotts wort dick versvott. So ich verfind das himmelreich. Zag ich dor von so schimpfelich, Als ob ich wolt den chriften schedigen Und im von blouwen enten predigen. sa 3h] Ich ichwier: bot darm, und ouch bot lung' -Der prediger bet ein boje gung: Der mir fürhalten jol die aichrift. Was leib und fele und ere antrift. So faat er mir ein fagnachttand Und all nuw mer im deutschen land. Er lacht und schimft mir von der hellen! So nun die pfaffen ouch drein wellen Und machent uß dem ernst ein spot, So benk ich, far ouch mit der rott! Und nim bas gotts wort von im an, 125 2015 wen ich fuwet enkian. 3ch beiorg, es mog nit lang bestan. Wen ich das gotts wort horen wil. Der ban brief lift er mir jo fil:

10.). So lange Gott mir dieselben gönnt. — 102. ordenung, Reihe und Glied, Nangoronung. — 103. gzift, angesept, beftimmt. Die ich für sie alle hier bestimmt habe. — 106. driegent, bertigen. — entbor, in der Höhe. — blouwe enten, daner Zunif. — 110. did, oft. — 111. vertind, verkinde. — 112. schimpfelich, stersend, icherzhaft. — 115. schwart. — boy interj., stets von einem Außi. degleitet: Euphemismuß sür "gottes". — 116. det, hat. — bose, die, shiehelt. — 119. faßnachttand, Schwant. — 120. num mer, neue Märchen. — 121. schimjt, svettet. — 125. nim, nehme. — 126. kuwet enzian, Enzian talde gallien kauer; d. h als wenn es etwas abschwalth Sitteres wäre. — 129. So liest er mir soviel Bannbriese.

Wie Jacops Deng und Folgen Gret

Becklei nit bezalet bet.

145

Die Die von Baiel und von Bingen Um ein barchet wellen ringen, Duch wie Gret Millerin jorgeit werd, Und wie man an dem dans gebert. 3d wolt mein ewangelium leren, So muß ich bijen trippel boren, Wie fi einander richtent uf Als hippen buben por dem bug, Be einer beifit den andren liegen, Bur gottlich worter thunt fi triegen Ilf der Cansel, an aoits fratt. Bit das der gotlich, beiliam rat, Den wir pon inen folten leren. Das wir ir ganten mienen boren! Die gotlich lere felb bunt verteren; Do mit it uns gar ichwerlich ichedigen, Zo fi pon blouwen enten predigen.

## .)

## [a 4] Gin lody durch brief reden.

Berfigelt ichon der babit mit blei, So fan ichs wider ivrechen irei. Ich bins der ielbig davier man, Der figel und brief durchreden fan Und thun wenig noch rechtem finnen, Esen ich nur tan das gelt gewinnen.

[a 4b] Es ift ein volk, das sind juristen, Wie sind mir das so seltzem dreiten! Si thant das recht so spitzig biegen, Und kinnents, wo man wil, hin fiegen! Coder, loder, decretal,

Hartolus, Baldus, das decret,

10% bardet. Batdent (jengites m.c. ett. mt. catcht. ... t. 1) (ii) (ii) (ii) (iii) (

Das fürtuch, das Mes Unnug bet, Züdicher giuch, juristen buch, Ills es iek ftat um mechelich duch. Co hilft fein bleien figel bran. 165 Als erlogen, wo mit si umb gan. Bor juriften folt dich hieten, Und por niderlenschem bieten! Der jurift fan appellieren. Der ander dich bei der nasen fieren: 170 Quid eft figuris uf ber luten, Infortiat, die instituten. Die find vermischet alle zeit. Wer ist, der iet dem rechten an leit? Die sachen sind all wol beschriben, Wer die alok drum uk beliben! Sett ich schon hundert tusent brief. Und dem rechten stets noch lief. So ift es mit eim breck versigelt, Und ist der aff im stall verrigelt; 180 Den louff ich zu dem advocaten, Der dient uns, do wir gulden hatten. Do er uns geleret die beichen, Ram er mir an dem herd die eichen. Der felb frum, redlich, biber man 185 Mit gelt ein brief durchreden fan. On pfennig er kein sprach mer hat Der fechen von der neuwen stat.

#### 3.

## [a 5] Den wein außriefen.

Ich rief manchen frumen man den wein, Der nie kein legt in keller ein, Und worlich, deurer mit der dat, Den es der frum verschuldet hat. Ich rief im mit argem lift, Das mancher dran erdrunken ift.

100

162. fürtuch, Ichirze. — 164. mecheljch, kupplerisch; mbb. mechele, Nuvelerin, mecheler, Unterkäufer. — 168. bieten, Gefes. — 171. luten, Laute. Wie die Figuren beim Lautenipiel, jo werben die Gesche vermischt. — 172. Infortiat, Teil der Tigesten aus dem Corpus juris. — 174. an leit, sirech nach. — 176. ver, wären. — drum, darin, abei. — ußbeliben, fertgeblieben. — 179. Sim: So ist es doch völlig überstüssig und wertloß. — 183. deschen, Taschen. — 184. eichen, Lise. Rahm er auch noch das lepte. — 188. Ter kechen, für die Köchin. Agl. N. B. 3017.

la 3b) Wer bet dich heissen bie ber itan, 195 Weinriefer, du omechtia man? Toch fumit mir eben recht hie har, Das ich dir jag dein handel gar. Zag an du ichelm, was ift bein lon, 200 Jas du fein frummen laft dorvon. Du muft im benfen ein ichellen an? Der het bir bas, ber ihens gethan. Deins riefens wer doch dol me anua, Hortest uf, bu hettest füg. Der ift bir ein ichelm, ber ift nit aut. Der nur zu wild, der ivilen dut. Der bubt, ber hurt, ber ftilt, ber brent. Wer ift, den dein bes jung nit ichend? Der pfaff, der münch, die magt, der knecht, Der feiser kan dir thun nit recht, 210 Chartuser, prediger, Carmeleiten Riefftu den wein zu allen zeiten. Der doch dich dorum nie gebat. Und fein leid uf erden bat, Der sich als auts zu dir versicht. 215 Den laftu ungeschenklet nicht. Bit das bein ampt, jo fei dein lon, Bom rad hin zu dem galgen gon! Du riefft bein wein doch nur gurud, 220 Und treibit junit nut den ichelmen ituck. Ift das nit ein boefte art, Das der ichelm feim menichen ivart, Si mieffent burch fein ftinkends maul, Tas bis ins arklock inn ift faul. 3d ftelt der idelmen feinen bere. Wen ieder lugt, wer er do were; Doch weln wir schenden ieder man, Zo mir im dreck uber die oren fian.

1906 Weinriefer, Auswier des un vertanienden Weines reurs de voor, auswinden meditig, idward, dem Maut 1905 ger, aug 201 del 681 de 21 febr.
jenes — 201 Zennes Andens di nicht als vonus 201, therefor ammunt — 201 e-fididte ind, du derreit auf demut. — ing omes vor. Zendickfeit ung worden de de anfanoigheit. — 207 de ben omde mit verbutens delemmin frahen 208 de de anfanoigheit. — 207 de ben omde mit verbutens delemmin frahen 208 de de verbutens de verbuten de verbutens de verbutens

# 4.

# [a 6] Der eifen beiffer.

| Wo ich mein find selbs anewend             |     |
|--------------------------------------------|-----|
| So sprich ich: das gotts marter schend!    | 280 |
| 3ch bin der eisen beisser knecht,          |     |
| Der weit und breit groß lob ersecht.       |     |
| Land und leut hab ich bezwungen;           |     |
| Doch thun ichs fast nur mit der zungen.    |     |
| [a 6h] Wer ich wil sein ein redlich fnecht | 235 |
| Und kan die grossen schwier nit recht:     |     |
| Got marter, wunden, Belten, Rürein!        |     |
| Der nimt kein doppel solt nit ein.         |     |
| Wen ein schelm fil fluchens fan,           |     |
| Bald welt man in zu eim houptman.          | 240 |
| Des sind wir unglückhaftig leut,           |     |
| Das wir mit in an gont ein ftreit,         |     |
| Die den heiligen also schweren             |     |
| Und gott so lesterlich enteren.            |     |
| Was glüd und heil fan bei den sein,        | 245 |
| Die gott fluchen in wunden ein,            |     |
| Die marter hansen, die armen tropfen!      |     |
| Des fühftu in oft den leimen flopfen.      |     |
| Nit um das recht kumment si here,          |     |
| Den schelmen ist der pflug zu schwere,     | 250 |
| Und wellent sich nit dornoch bucken —      |     |
| Ein schelmen bein hand si im rucken!       |     |
| Wen si redlich triegsleüt weren,           |     |
| Du hortest si nit also schweren.           |     |
| Ir kriegen ist als wider gott,             | 255 |
| Und uß den heiligen treiben spott,         |     |
| Martren, fluchen, schweren, schelten,      |     |
| Du fühft fi aber beten felten.             |     |
| Der eisen beisser ken ich mere,            |     |
| Die frestitlich ein ganzes here            | 260 |

22. find, Feind. — anewend, antreffe. — 230. das gotts marter ichend, Fluchformet; Sim: daß dir alles Böse geschebe, daß dich der Teufel hole. — 231. eisen beitser, Eisenfressen — 236. fowier, Schwire. — 231. fait, gewaltig, recht, start. — 235. tine cht, Laurenius (Beiname des Mars). Das Cos sit ver seent der Zuhle miederholt zu denken. Neben Gos marter ze. sindet sich ib ver seent der Zuhl miederholt zu denken. Neben Gos marter ze. sindet sich von Plagen, Seuchen und krantheiten zu bewahren. — 238. doppel solt. Teopelsols, doppelt Eddum, — 239. ken, wenn. — 240. welt, wählt. — 241. unglückhaitig, die tein Olück haben. — 242. an gont (mbd. anegan, ansangen. — 243. Sezieh sich auf die Kliiche: gob marter, gob wunden. — 248. den leim en tolovien, das Zeil gerben. Du sieh, wie sie Prizigel die ewistagen. — 249. kumment, kommen. — 242. ichel men bein, Zetenknoden; ein schlemen bein muchen baben — arbeitsichen sein, sich nicht rücken und rühren wellen. — 256. als, ganz und gar. — 260. here, Here.

Bi einer irten hand erschlagen, Und ward kein doter nie hin tragen. Si stechen, houwen bi dem wein. Belcher her wil wizig sein, Der laß die ichelmen, die is ichweren Und nur mit boesen fliechen neren; Ven si ichon alles einen beissen So miessent si es doch wider icheissen.

## ō.

## 161 Ein ftroen bart flechten.

3d hor ouch an der ichelmen rott, Das ich fan thun ein aferbten spott Und dir ein jad fürhalten do, Du schwierst ein eid, im wer also; Wen du die jach befüheit recht, Ein itroen bart hab ich dir geflecht. [6"] Landichelm, jich, biftu ouch hie? Du haft uns vor verlaffen nie; Werftu ein wenig ee har fummen, Du miest den ersten stand han genummen Die ichelmen find iet also gesit, Wen dir einer maffer bit, So meint er für; das wiß fur wor. Es ift iet nim, als es was vor: Das nein was nein, und jo was jo; Man flecht ein bart iegund uß itro. 285 Was man iegund im herzen dreit, Mein schelm das ielb berruffer feit; Er ieit dir wol das widerteil, Do mit breit er lockfogel feil Und lockt dir uf bein meinung all, 290 Bis er dich bringt clealich in fall. Schreiftu ben: "hilf wider uf!", Zo ichlecht er dir doran den muff

261 irten, Jehe. Jehaelare — 261 der fini mis reconnect i 1 all — 4 Jerr, Mann — 266 ilreden, Alaben neves trustes — 270 Jas, weil — 4 ierbt, selsmutt, leikonen — 271 irse sant as 261 ilreden Leismutt, leikonen — 271 irse sant as 41 all gefittet, geartet — 281 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 472 illes mebr, who exhibite war — 284 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 284 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 284 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 284 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 284 ins. Acar — 285 ins. Acar — 1 mayir dans 1. — 28 artis 1 ins. Acar — 286 ins

Bor zeiten fprach man, forcht bir nit,

Wen du gaft ben rechten brit. Bes thu recht und forcht dich dennocht: Reins frummen murd in eren adocht. Die ich doppel find mit worten. Die sett man hoch an allen orten Und halt in für ein weisen man, Das er fein berg bedecken fan. 300 3ch hielts ouch für ein weißheit, Wen er do bei fein lügen feit. Rein warheit ist in allem fouf. Man ipricht, es beiß der welte louf. No louf, in dusent deuffel namen! In der hellen fumt ir wider gamen. Loufen bald, verfumt üch nit: Das üch der ior berg ritten ichit!

6.

Mein zung bringt manchen um sein leben, Den ich hab uf den fleischbant geben.

# [62] Uff den fleifcbank geben.

Ich hab mich lang dor von genert. Judas hat mich die funst gelert, Ein zwelf bot, der erber man. Dorum folt ich ber vordrift ftan, [bij verso] Das ich ein folchen meifter han. 315 Sat Budas idon unrecht gethon. So nam er doch das gelt dor von. Uf den fleischbank gab er gott. Das fan iet baß der schelmen rott, Die iezund in der nuwen welt 320 Weder pfennig nimt, noch gelt, Und verraten dich umfunft. Das heißt die rechte meister funst Und die rechten riemen zogen: Umfunft verraten und verlogen!

291. gaft, gehit. — brit, Tritt, Sdritt, Weg. — 296. gbocht, gedacht. — 297 donvel, doppelzüngig. — 300. das, weil. — 302. feit, fagt. — 303. touf, Thun und Treiben. — 301. es beiß der welte louf, es beißt der Lauf der Welt; jo it, wie bekannt, der Lauf der Welt. — 305. danen, swisammen. — 307. bald, famell, iggleich; mhd. dalbe. Lauft ichnell, verähmt end nicht. — 310. fleif dhant, Eddlachtdus. — 311. genert, ennärt. — 313. zwelf der, Appeich. — erber, ein auszeichnendes Epitheton, edel; mhd. erbere. — 314. vordrift, vorderfie, exite (in der Neille der Schelmen. — 319. daß, besser. — 321. die rechten riemen ziehen, die Sade am rechten Ende augreisen.

Wen Judas iezund wer uf erden,

340

345

So mieft er wider ichuler werden Und das hantwerf leren bas. Dorin er noch fein meister was. Die rechten ariff wir iet erit finnen. Das man foldes pon une nit wurt innen, Und niemans tans uf uns gedenken, Zo dorfen wir uns drum nit benfen, 2115 Judas, unier meister, dat. Man jest uns an die obrift ftat. Wen wir nit perraten fundten. Die berren uns fein Dienit nit gundten. 30 wol, wir find die naffen fnaben, Die es beifer den die herren haben, Und fitent oft uf einem füssen, So unire herren nut drum wiffen. Wir nemen gelt und find eim find. (Sot geb, wo recht und icheffen find! Un gelt dunt wirs um gesellen willen, Das wir vereterei erfüllen; Bir find die felben frummen leut, Db man uns nimmer haller geit, Zo ift daß unier geiftlich leben, Das wir ein uf ben fleischbant geben

## 7.

# jen An ein kerb holb reden.

Nie bin ich, seht mich frotich an, ich darf noch wot zum scheinen fian.
Ich hab oft an ein ferb hotz geredt, Do niemans fein bezalung det.
Verheissen duntt mich adlich sein, was 19. 13. So teiten gat in pavren schein.

18. 13 So teisten gat in vavren ichein. Vas ich verheiß, das ist gewiß On hindergank, on allen beschiß, Du weist wol, wie die frebs her gon.

3ch hab wol manchs verheiffen thon, Das mir nie fam in meinen fin: 260 Den ich des frummen adels bin. Der fil verheißt an ein ferb holz, Bu letst dir fidret einen bol; Und ichneid dirs an ein ferbhol; an. Ich habs fil manchem würt gethan, Das ich sprach: "drag here noch der schwere, Mir ift doch nit der fectel lere. Bürt, thun der arbeit dich nit schamen. Und ichreibs als an ein kerbholz zamen. Dornoch so rech mirs alles ab. 370 Den ich iet fein flein müng hab." Do der wirt wolt haben gelt, Do draf ichs loch, weit übers feld; Mit meinen fersen bzalt ich das, Was an der kerben zeichnet was. Mein her mir felber also det. Der mir an das ferb holz geredt. Der koufman buts doch ouch im land. Deft minder ift es mir ein schand. Es ift fein glouben mer uf erden! 380 Die herren jelbs ferb reder werden, Die dir versigelen und verschriben. Das all bein frind nit naber treiben. Sprichftu ben: "gut brief ich hab" So sagent si den: "friß borab!" Ach, gebent wider antwurt in: "So gang, verfigel bu eim schwein Das arfloch." das der dunder drein Schlag, das ich so grob muß sein!

#### 8.

# [64] Ein Schulfack freffen.

Das latein hab ich vergessen, Wie wol ich hab ein schulzach fressen; Den hab ich nit verdouwet ganz Und kan noch ein latinschen danz: Per ius gentium zu latein Kan ich noch disputieren sein.

20

363. fidret, besiedert, zuschießt — 365. würt, Wirt. — 369. als, alles. — 370. rech, rechne. — 373. Za macht ich mich aus dem Ztaube. — 376. her, Herr. — 379. Test minder, um so weniger. — 385. dorab, davon. — 301. schulfad freisen, Vitbung bineinfressen, findieren. — 392. verdonwet, verdanet. — 391. Per ins gentium, durch das Völkerrecht.

16 161 To mich mein patter ichicht zu ichulen. Do lernt ich für ftudieren, bulen, In dem unnütsen, irrigen buch, Bu latein: Der megt furtuch. 4(11) Dorin hob ich io fil gitudiert, Bis ich mich ielber bab verfiert 3th hab aftudiert also fait, Das mir die gulden sal gebraft. 3ch fant ein boten beim mit gierden, 105 Wie das ich folte meister werden. Sett ich mich des beiunnen recht, 3d wer noch wol fects for ein tnecht. Bit ber in ber schelmen rott, Der ein fremden man verspott, Billicher jot fich hie ber fiegen, 410 Der fein vatter fan betriegen. Sein patter meint, er hab aftudiert, So het er nichs den bubiliert, Und im fein gelt identlich verzert, Duch nichs ben: "ita, non" gelert. 415 Der patter het ein schlechte freid, Dem sein sun bringt semlich leid, Und jol heim von der ichulen fummen, Und het sein lere buch mit genummen, Das im fan ielber louien noch. 420 Die felbig ichon latiniche fproch Kindt er wol ins vatters land, Und hett sich selbs nit also geschandt, Das gelt is identifich nut verthon, Den ichuliack ungefreifen ton. 125 Wer er mein jun, in jolchen jachen 3d wolt im das benedicite maden, Bon oben an bis under die iteaen Wolt ich im den schulsack gfegen!

#### 9.

## [65] Gin groum rock verdienen.

Weicht aus ir frummen, erbren giellen. 430 Die grouwen reck nit verdienen wellen. Difer ftand bort mir bie 3u. Das ich manch unnut schweben thu. Doch hab ich etwas guts dor von: Ein aroen rock nim ich zu lon. 435 [6 5 b] Als ich wolt zu den schelmen stan, Do bracht ich mit mir meinen son. Den ich do mit verdienen fan. Alls ich meins herren dienst nam an. Do nam ich acht, wem er find was, 110 Bu dem drug ich den ouch mein haß Und brocht in in groß bergen leid: Dorum gab mir mein ber bas fleit. 3ch scheiß meins herren find ins muß, Und drat im willig uf den fuß. 445 Warf im gu nacht sein fenfter ein, Und ließ im loufen aus den wein. 3ch streich im an sein hosen dreck, Und leit im heimlich stein an veg. Ich was mein berren ein eben man. 450 Do ich die ichelmen ftück hat than: Doch was ich felber also weis. Das ich im dient mit solchem fleiß, Wie wol er mich nie bat dorum, Noch fort ichs redli felber um, 455 Als ich wolt, noch all mein willen. Mich jucten sere der schelmen grillen. 3ch bin fnecht Being und hab mer gesellen. Die allzeit mer uß richten wellen, Den man in bevolhen hat: 460 Doch selten mit einer auten dat. Nur mit falschen schelmen stücken:

430. erbren, antiändig, der Chre gemäß sich benehmend. — 431. red, Nöck. — 432. hort zu, angebören. — 135. groen, grau. — nim ich zu ton, empiange ich zur Belebnung. — 436. Zer unreine Reim wäre zu vermeiden durch: iton alem. — 441. drug, trug. — has, Haß. — 444. muß, Gsen, Mahlzeit, Zveise. — 449. leit, legt. — veg, Weg. — 430. eben, ebenbürtig. — 453. sleiß, Gsier, Zorgialt. — 455. Noch, gleichwohl, bennoch. — fort, febrte.

Das wir all ding zu unfal schieden Und unseren hern zu oren bragen; Was wir wissen, inen sagen, Was wir nit wissen, liegen wir. Bistu weis, hiet dich vor mir! Wer mich dingt, der sart an stock, Und muß mir geben ein groen rock.

#### 10.

## 1661 Alf einem holen haffen reden.

Wer gelt nimt, do feins nit ift, Und rupit mich, do mir hor gebrift, Und judiet lieb an leides frat. Duch ist bereit, ee man in bat, Alls wir hafen reder kinnen, Der ift von funfterichen sinnen. 475 15 611 Sab ich der sunft mich wol besunnen, So horent ouch har zu die nunnen, Pfaffen, munch, die geischlicheit Und alles, das die kutten dreit. 480 Die nur gu ber firchen gont, Uf das si in der ordenung ftont. Wen fi folten metten beten, Spazieren gont fi in ber bretten. Wen si schon beten oder lesen, 485 So ift ir berg im bab gewesen. Si miffent oft ouch felber nit. Worum ir einer gott erbit, Den daß fi beten mit dem mund, Der feiner nie latin vorstund. Sag mir burch gott, was ift bas bet, Do einer tein veritand nit bet! Leien, beten on verftand, Mis die nunnen gjungen hant, Das mag wol fein ein lürliß dard Und uß eim holen hafen tlaffen. 195

468. dingt, mieret — der fart an fied, der temmt im de familie ballen Haften, Zopf. — Un einem holen ballen volen, keer Boote weiten fil und Kaar — gebriht fabt. 472 ee, bever - 1.4 finnen frommen 4.6 din beleit ereid an stund, femituisereid, rantereid - 170 fied befitnen mit - 10 film er temmen 4.6 din beleit ereid an stund, femituisereid, rantereid - 170 fied befitnen mit - 10 film er 171. dorent sit, geloven in 15 gerigtlichtet der affilike Etage 479, breit, tragt 181 ordenung, Stane vent utwoon 18 militer Arithmesse (matutina) — 488 Zo gehen pe panieren — 180, bet al 214 Zo distintuises, der Seele — ir berr eit im bad gebreiten, de besein an iten die der die 181 die

Mas kinnent si mit beten ichaffen,

So si doch nit verstand latein,
Und brockent doch die worter ein,
Und küwent alle worter do,
Uls unser sieg das haber stro!

Sir sind verschen mit fürbitter,
Uls in der ern mit fülen schnitter!

i sollent unser not got klagen
Und wissent selb nit, was si sagen.
Ind wolt, daß einer lernt latin,

Oder ließ die pfassheit sin
Und lernet, was seinem ampt zu stind,
Nit beten, wie die jungen kind,
In keim holen hasen worter sind.

## 11.

## [c] Den dreck rutlen, daz er stinkt.

Man hett mich nimmer gestellet here, 510
Sagt ich nit iedem, was er were.
Ich bring herfür mit bosem list,
Das schon lang vergessen ist,
To mit der dreef soht wider an
Etinken manchem armen man. 515

[c'] Werstu nit kunmen har zu hand,
Ich hett dir meinen boten gsandt;
Den ichs nit sind in aller vernunst,
Das on dich die schelmen zunst
Usas vor hunder tusend jar
Geschen ist und ganz vergessen,
Das kanstu widerum ermessen,
Klassen, schweben und erliegen,
Wider ursach gen zu friegen,
Usider ursach gen zu friegen,
Unduk machen, den dreck rütlen
Und im sip herumher schütlen;
Dem der gestant was schon do hin,
Den kanstu wider ichelmen gant

409. tüwent (Trud: tüwet), tauen. — 500. tieg, nühe. — haber itro, Haferfirob. — 502. ern, Ernte. — 506. pfaffheit, Geiftlichfeit, Prieiterfaaft, das Priestenversen. — 507. ampt zu fiind, Veruf zutäme. — 510. here, hieber (in die Schelmenzunft. — 514. foht — füht, fängt. — 516. Werfin, märet du. — zu hand, mid zehant, alss bald, fogleich, auf der Stelle. — 518. in (aller) vernunft, wehldeneberweise. — 523. ermessen, beurteilen. — 524. Alaffen, vgl. V. 495. — erliegen, lügen. — 525. gen, geben. — 527. sip, Sieb. — 528. Dem, von welchem. — bo hin, fort.

Und fanit dich dregen uf dem gitant. Mas fleikitu du dich, fil alter ichand Mider denfen in dem land? Der nuwen find doch nur zu fil, Die man fum pergeffen will! 3ch bitt dich, laß den dreck nur ligen, Zo blibt verborgen und verichwigen Manches armen ubel dat. For both dorum ein ruwen hat Und fich bis bar frumlichen halt, Das im fein breck mer fo entfalt. Zolt alles ubel geitraft werden Bon richteren bie uf Difer erden, Was blib den uf den junaften dag? Do follen fummen hin die flag; Den mir die priesterichaff das feit: Um jüngsten bag sei gott bereit Und uf den richter stul gesessen, Bu strafen das hie bleibt vergeffen.

540

545

#### 12.

## 1021 Die oren laffen melken.

Mer mir frindlich melft ein or 550 Und fagt mir, das ich hab ichen ber, Und fagt mir als, das ich gern ber, Der fan der oren melfer lere; So brift im nut ben nur ber Ion: Bon bem rab gum galgen gon. 555 [c21] Oren melfen in ein fübel, Erichüsset manchem menichen übel. Alle berren find das gewon, Das fi ir oren melten lon 560 Und horent, was do ift erlogen, Das fi mit willen werden btrogen; Den die ichelmen hant die art, Das ieder gern die worheit ipart. Worbeit fagen, bringt fil bak, 565 Dren melfen tumt uns bak.

561 dregen, wenden, dieben – 582 fich fleiten mit sin, ich eine eine die mit Effer imd Sergialt beidaftisen mit 369 tausen Nene – 10 taunttigen erflich, relikh – 541 entialt, engallt 545 Techett 4 fett, ict 35abb, das, mas – 560 melttein er, idmensklim dem Mischerietet 541 bet 55abb, document eine sich det in, ibbt, man it mit, with – 67 et jühiffen, gedelben, von Numen iem. – 5 famit um taub, taust totte im

Dorum ein ieder oren melter lern, Was sein berschafft boret gern; Das er das selbig all zeit jag, Unmietia red zu oren drag; Db fi ichon erlogen weren, 570 So foltu dich doran nüt feren. Man bets vor zeiten ouch gethon, Das feifer, fünig haben lon Allio ir oren melfen Von lugenhaftigen schelken, Das fi fich lieffen beten an Und hieffent sich für gotter han. To gotter! als wer gat do here, Wen er in diser zunft nit were Und ließ fin oren im nit melfen, 580 Das fi im hangen und schon schwelten! Er wißt, das er nit were gott, Noch kan die kunft der schelmen rot. Das fi mich überreden finnen, Wie das ich sei von hohen finnen, 585 Wen ichs dan fühe gang uberall, So fan die mor mer in dem fral Der oren melker aab mirs ein Und fprach, schwur: "Sengli, du bift fein!"

#### 13.

[c:1] **Ter hippen buoben orden.**Hippen büben, wurfel leger, 590
Freiheitstnaben, sech uf dreger,
Die lobend, schenden, wen si went;
Den si loben, der ist geschendt.
Tas suhst ir schelten also sinsten,
Das er muß uß dem furysaß drinken,
Das er muß uß dem furysaß drinken. 595

569. Anmietig, bereit, annutig. — 575. schelten, Schalt, Mensch von niedrigen Stande, Liener; Menich von fnechtiicher Art; loser, böjer Menich. — 578 s. Aroniich: Ja wolf, Götrer! So einer, der in dieser Notte steht v. — 580. im, sich. — 581. schwelten, welt (mitwe) werden. — 588. i.i., Weissyleit. — 586. iihe, siehe. — 587. nor, Sau. — 590. wurfel leger, Würselleiher, Veranstalter eines Würselspiels. — 591. Areiheite fnaben, berufslose Landreicher, die sich sich sich sieher, siehen von Vagan bond, Vautter, Dielmann. — sed us dreger, die Sachräger waren eine Verzinftiger Leute bei Getreidemärtten. — 592. went, alemannisch sür welnt, wollen. — 591. sucht, sieht du. — schelten, ichnähen. — 596. such, sede. — naher gat, näher geht. — 597. siat, steht.

So der hüppebub har ftat.

Tie ichelmen umit sich wol eritrett,
Als wen man sich mit hosen deckt.
His wen man sich mit hosen deckt.
His wen man sich mit hosen deckt.
His wen buben ist ein orden,
Ter kan ichelten, wen er wil,
Und wider loben nur zu sil.
Usen du einem lob zu sagst,
To lob in, das du in schelten magst.
In loben halt ein zimlich maß,
Mit schelten lug besin dich baß.

In loven halt ein simtich maß, Mit ichelten lug befin dich baß. Wen man schilt, der ichribts in stein, Der do schilt, in stoub hin ein. In stein schriben nit vergessen, Dorum so soltu es wol ermessen,

Den ere verlieren, das dut we Und wurstet ein, ie me und me. In ichelten lug halt gut vernunit, Ich ses dich iunit in die ichelmen sunit. Dis ort verlühe ich allen den,

Die nit wissen, wie und wen, Wer, wie fill, wo und wo mit, Und lassent doch ir schelten nit. Die einen schelten, oder dringen, Das si in um sein ere bringen, Und bringent ein in große ichand,

Die si doch selbs erdichtet hant, Und ferent eim das blettsi um, To der frum man nüt weiß drum. Ist das dein ampt, so sei der son:

Bor dem buß im fubel fron Und dor von weichen nit ein drit, Bis daß man si mit dreck beichi...

## 14.

# [c 1] Gelt ju ruck nemmen.

Ach hab gedient is mandem man, Und dorft kein son im fordren an. Wer sich beschamt ein son zu nemen, Ter ist des dienst sich billich schemen.

600 şimlich, gebuhrend, ibudled — 607. iPetrem tug, Samuhaga — 61. Uns fast ummer mehr ums mehr Burret — 610 verlude, acce — (.1 Uns v.t.) des Sade em anderes Unichen. - 617 tubet vit o — 602 teichamt. ibami, — 638 billita, von Bests negen

Es find für mor groß ichelme ftud, Wo einer nimt das gelt zu ruck. sc 4 bl Wie fan das jemermer sein recht. Das du dingft ein folden fnecht, Dem du dich schamst ein son zu geben Und nimt in doch zu ruck dorneben? Das find fur wor die naffen fnaben, 640 Die zu ton fünf ichilling haben Bu Franffurt, die in andrem land Bukbacher friecht werdent genant Wir aont mit solden sachen um. Der wir uns schament umendum. 645 Das gidicht bei furften und bei heren. Die sich mit goben lont vereren, Do mit ji werdent oft beweat, Das mir das recht bei in ersteckt. Rum ich fur herschaft mit der schenken, Co darf iche offlich nit gedenken, Worum ich solche aaben büt: So wikig find jezund die lüt, Das fi foldes wol verfton, Die das es sei um bienft der Ion; 655 Den wo ich nichts zu schaffen hett, Rein solch goben ich im det. Er mertt mich wol, jo fen ich in. Ach, leaent wir all beid im Rin! Das er sich fürter des miest schamen, 660 Das sein lidlon het fein namen, Do mit der arm man wurt geschediget, Berftanden lüten wurt geprediget. Ach! hing der glockner an dem seil. Und drieg der pfaff sein wort nit feil, 665 Und nem fein son hie iederman. Er mocht in dan mit eren han, So hett ich niemans bie bar gitelt, Und stind fil bag in difer welt!

636. iemermer, jemals (wieder). — 649. fur wor, fürwahr. — 643. Uubbach, Stadt in Helme armitadt. — 6441. gont, geben. — 645. unendum, nach allen Seiten, fübrigens. — 647. Lont, lassen. — 648. ersteckt, erstiden macht. — 651. offlich, frei und unverhöhlen, öffentlich. — 652. büt, erbente. — 658. merkt, beachtet. — 659. Nin, Miein. — 661. liblon, Sienstidenblun. — 663. verstanden, verständigen. — 665. drieg seit, machte köhlen. — 666. trieg seit, machte köhlen. — 667. tind, würder siehen.

## 15.

## [e5] Gut garn fpinnen.

670 280 switracht jol gerichtet werden. Ran ich zu beider part geferden, Das ieder ment ich red das iein: So würf ich ftiel und bent dorein. Roch fan ir feiner das erfarn, 675 Und wenent all, ich ipin gut garn. [c 51] Biffen Der felbig jachen richter, Ilf beiden feiten ein erdichter, Das ieder went, du baltit iein part, Das feiner das nie innen mard. Under feufer, projeneten, 680 Die uf beiden feiten redten, Tedigen find, fourichteg machen, Liegen, daß die balfen frachen, 3wo sungen dragen in eim hals, Und ire wort erliegen als, 685 Reden do, und dem verbieten, Mit falichem mund ein fach begieten, Wen einer went, du redft sein wort, Was dem zu fagit, das leugitu dort, 690 Ich dorft keins solchen mittler nit, Der also brucht ein pfouwen dritt Und leugt ichedlich uf beiden parten. Kan er sein füg do mit erwarten, So ichafft er im fein eigen gwin, 695 Das ich do mit verdorben bin. Als ich meint, er bedigt mir, Do bleib er din, ich vor der thur. 3ch sprach zu im: .. du falscher man! 3d) meint du bettit mein wort gethan. Er antwurt mir: "gang hinder datt, Ge das ich dich mit bred beschitt!" 3ch fluchet, es verdroß mich ubel. Do sprach er: "flühe, ich bring den fübel!" "Ei, nun bring! Du oder man

 Zum schelmen soltu billich stan, Tas du nur also schentlich lügst Und um mein gelt dor zu betrügst; To ich meint, du hieltst mein teil, Trugstu mein sach den sinden feil."

.00

## 16.

## [c 6] Den braten Schmacken.

Schmaden bretli ift mein nam; Schmorutens ich mich ninmer scham, Alle tirchwihe, bruloft, irten, Und wo man frelich ist bei würten, Do fan ich allseit vornan ston; Ven man brakt louf ich dor von.

---

710

[cati] Louftstu dor von, wo man dialt, Und setzt dich do man irten halt, Duch nimst fil ein und gibst nüt wider, So soltestu wol sitzen nider Ein mal an ein ortli dar, Do schelmen buben, lichte war, Sitzen und unwerde gest! Ein stielt bringen wer das best.

720

Wen du nit geladen bift,
Oder dir monaie brift,
Octifin ein maul gon Rom hin ein
Und woltst on bzalung drinken wein,
Den broten soltest nimmer schmacken,
Mit roß seigen sill du dine backen;
Wen du daß nit vergelten wilt,

725

Wen die die fil betgetten dit,
So werd dein mag mit dreck gefilt.
Mancher wil uf andre zeren,
Ter niemans wolt ein hundli neren,
Tes niemans genüßt um einen pfenig,
Groß oder klein, fil ober wenig.
Zi Nüerenberg det das ieder man,
wie ließ man in den ritten han.

709. Trügüru, trugür du (Trud: Trufing). — 710. Schmaden bretli, einer, der den Braten schmedt, riedt. — 711. Schmorupens, Schmaropens. — 712. bruloft, Sermädlungsseit. — irten, Zechgelage. — 721. lichte war, leichte Zbare. — 722. uns werde geft, umagnehme, untlebe, verachtete Giffie. — 723. fiell bringen, einen den Stuhl vor die Thüre sepen, hinauswerien. — 725. monaie, Geld. — 726. gon, bis nach. — 729. roffeige, Pseudetot (Nogaviel). — 730. vergelren, besahlen. — 731. nag, Magen. — 732. uf andre zeren, auf anderer noften leben. — 733. neven, ernähren. — 734. genüßt, Nusen hat. — 736. det, thäte. — 737. den ritten ban, eigentlicht das Rieber baben. Es bedeutet aber soviel als: zum Henter, zum Teufel gehen.

Ter schelmen sunft hat dise art,
Tas mancher schelm sein geltli spart,
To er billich mit besalt,
Und fumt im denocht uß gewalt
Unnußlich an eim ander ort,
Ter oft nit danket mit eim wort.
Echmack den broten oder nit,
Manstu iressen, bsal ouch mit,
Hanft nit gelt, so gib ein pfant;
Esas gat uns an dein schelmen stand?
To die schmorußer alle ston,

17. ibl Ceuf in belt feten. 150 Es wer nit not, als ich das ichenen, Schiltecht leuß in belg ju feten, Zi machient felber drin zu hand: Dorum jo halt iche für ein ichand, Das mancher ichelm das boite zeigt, Zo wir dor zu felbe find geneigt. (5 ) All menichlich fin und ir vernunft Sind iet geneigt in die ichelmen gunft; Den si mit irem bosen leben Dem nechiten boß erempel geben Ilno fernen mich fil bieberei, 760 Die ich felber fan leichnam frei. Mancher gindt eim feurli an, Das on fein ginden felber bran. Die junge welt ift io verfert, Mich duntt, wer ii ien bonbeit lert, Der dreit das maffer in den Min! Man findt wol ien ein megdelein, Das fan me lift und ichelmen ftud, Den ein alte, oft und did, Die fechs here burch loufen ift. Rein fpittel mud am belge brift;

719. Die obne zu besahlen nib andersaten laven — 10 a. 1 in 3 1 in 3 1 in 3 1 in meiner Meinung — 751. I bitte dit 1 in 6 iaal indicate in in met die 15 in met die 25 in

805

Torum ichs fur groß ubel ban; Das du mer leuß wolft feten bran. Ep der belg louft also fol. Das ich in nim fan feuffren wol. 3ch jags bi eid und uf mein ere, Es hilft fein ftraf und dugent mere! Die junge welt tan jo fil ichwenken. Das die alt nie dorft gedenken; Ich wil geschweigen, das si es det. Dorum es werlich ubel ftet. Die mieter iet ir dochter leren. Sich mit der ichelmen gunft erneren. Mich dunkt für wor, es wer nit not. Ru bokheit geben folden rot! 785 Es lernt fich alle wochen felber, Das fieg im ftal geberen felber: Dorum jo lern mich bieblen nit. 3ch fan doch felbs den ichelmen dritt.

#### 18.

## [82] Das klapper benckli.

Solt es mich veridmoben nit.

Liebe gevater Seltenfridt.

Tas mich der ode, schentlich man Het zu den ichelmen heissen stan?
Uch, helsent mir! ich kan so sil,
Tas ich in wol verzouffren wil.

[de 211] Ter deutsel het dich heissen kunnen!
Ich habs in meinen sin nie genummen,
Tas ich dich here hett lassen stan,
Tu wilt selb ander dis ort han
Und bringst ironw Seltensrid mit dir
Und treuwest zu verzoubren mir.

775. nim, nimmer. — jeuffren, reinigen, fäubern. — 778. jäwenken, Streide, Edelmenflide. — 752. mierer, Mitter. — 755. rot, Nat. — 757. tieg, Nilhe. — 788. biebben, udulok seben. — klapper bendli, Lish, an meldem geigwapt wirst tlavpere, Edwaherin, Verleumberin. — 791. verschmeben, in entehrender Weife geringlädigen, veradien; mwerf. es iln ir empfiblich. — 795. versouffren, versanbern. — 799. selb ander, sieht die andere, mit noch einer. — 801. treuwest, erobei.

Ich gloubs, das du und der boß find Mit hohem eid verpündet find; Den wo du jolt zu firchen gon, Do bleibstu uf der aassen ston

815

820

825

Und richteit bebit und feifer un: Such fumitu nimmer beim zu buß. Du habeit dan die lut und land Mit beinen boien worten gichandt, Und fierzia dusent lugen dicht, Got und die welt gar ug gericht. 30, wen ein fogel fem hie here Dujent meil weit über mere, Du hingest im ein spettli an. Und ichiltst mich erft ein oben man, Tas ich dich ber hab laffen fran !! Trets ber bei, ins duffels namen! Du und Geltenfrid zu jamen. 3r flappereren, factreffen! Wen man went, ir hovent meijen, Zo ftont ie woi gwelf ganger frund Und weichent uwren faulen mund Mit frummen, erberen, eren leuten, Und das vorab in beiligen zeiten. Umers ichwetsens ift fein end, Bis ir hant ieberman geichendt, 211s ir mir iets ouch hant gethon, Das ir mir flucht für meinen lon, Do ich uch hieß sum ichelmen iton.

#### 19.

## [8 3] 3wifditen flielen nider fiten.

Seiliger leichnam und ben darm!
Ach meint gar oft, ich sesse warm!
Und bett im bad ein gute bissen,
Do miest ich schentlich niver siesen,
Zwischten zweien kleinen stielen,
Do me schelmen niver siesen.

[8:14] Tuppel rof im summer tragen, Zweien herren dienit zu sagen, Mit ein hund zwen basen jagen, Loben do und dort hin klagen,

800. uf richten, tadein, peripetien, dat il 1.00 - 8.00 till f. 11.811. St. 11

| Das fan nit sein durch groffe wițen   | 840 |
|---------------------------------------|-----|
| Und macht oft manchen schelmen sitzen |     |
| Zwischten zweien stielen nider,       |     |
| Das er selten stat uf wider.          |     |
| Man jagt mir, wer fil hantwert fan,   |     |
| Der werd zu letst ein armer man,      | 845 |
| Das er keim nit dut genug;            |     |
| Und legt sein hand an einem pflug,    |     |
| Bereint in bald, füht hindersich,     |     |
| Do mit verlürt er gottes reich.       |     |
| Wir nement oft fier hundert pfriend,  | 850 |
| So wir nit einer verniegen bient;     |     |
| Duch find wir hie und anderswo,       |     |
| Und sitzent weder hie noch do.        |     |
| Wir werdent münch ums ewig leben      |     |
| Und dienent doch der welt dor neben.  | 855 |
| Wir wolten gern uf beiden seiten      |     |
| Erlich fummen inher reiten;           |     |
| Und wen wir den dienst hant gethon,   |     |
| So gibt uns doch ir feiner lon,       |     |
| Ze einer weist uns uf den ein.        | 860 |
| Wer sein son nimt von der gemein      |     |
| Und weiß nit ein in sunderheit,       |     |
| Der im sein son zu seckel dreit,      |     |
| Der ist ein nar, uf meinen eid.       |     |
| Dorum wer das mein truwer rot,        | 865 |
| Das wir dienten alle got,             |     |
| Ter alle seit belonet hat             |     |
| Und nie kein son versagen dat,        |     |
| Ter in ie um dienstigelt bat.         |     |

#### 20.

# [84] Diefe worter geben.

Wen ich ein sachen hab mit schmerz, Die mir ganz nit ist ums berz, Als wen ich nem ein altes weib Mit einem runzelechten leib

846. Das, weil. — 847. Zinn: Er ergreift einen Beruf — 848. Veremt in bald, os gereut ihm bald. — führt, fieht. — 850. viriend — piriende, Nahrung, Unterbalt, Umt. — 851. verniegen, Genüge; dient, thun. — 859. und, Drud: uh — ir feiner, feiner von ihnen. — 860. uf den ein, auf einander, auf einen anderen. — 862. in junderheit, ganz beinnderd. — 865. rot, Nat. — Dieje worter geben, anders reden, als ich es meine.

-- 1

885

895

900

905

Und het doch gulden fil der neben, Go fan ich diese worter geben.

18 1 1 Wer vor seiten weiben wolt, Ter acht fein filber oder golt. Wo er fand ein suchtig magt, Von deren elter nieman flagt, Tie do waren erber leit

Ite do intrest erver feit In gegenvert und lange seit, Und wo man fand ein guten namen, Zo greifent if dan cellch samen. Joh fragt man nun noch und und ere,

Duch noch feim guten namen mere. Die erften fragen, die man dut, Die ist: wie itt it bab des gut, Und ob ir sei der seckel schwere; Ob it sunt gans ropia were,

Sm Grindig, lief fol teuft, und schebig, Schellig, blint, unsinnig, debig, Tas schad ir nit; het si nur gelt, Bald spricht man, das si wol geselt.

ivet it welf jer an truden frocken Und den arß in falten gstochen, Noch ist sie iuh: mein keiserein! Tennocht: die allerliebste mein!

Mf der seiten allermeist, To er den ichweren setel weist. Twie dies ichopit er die wart, Won er wright: "mein hochster bort"

Ich wolt, wo ich ein schelmen find, Dem fein gut wort im herzen sind Und redt uns bennocht frindlich an,

Dir seient wiber oder man,
Er miest mir har zu disen gsellen.
Ich wolt in also frindlich stellen,
Tas er den frelich borste sagen:
"Ter dusset mag ber gereinen.

## 21.

## [8 5] Die faum kronen.

| Sus, sauw, grobians heist ein schwein,<br>Ter nüt kan, den ein unstat sein,<br>Von dem mit worten, werken, berden<br>Tie mor im stall muß tronet werden,<br>Und unser loß so adlich schept, | 910  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das er fi uf ein füffen fett.                                                                                                                                                               | 915  |
| [854] Beneveneritis nobis, her (Brobian,<br>Surium corda, jacht eisen an.                                                                                                                   |      |
| Ist schon ein edler do den ir,                                                                                                                                                              |      |
| Des achtent nit, greift in das geschir!                                                                                                                                                     |      |
| Wo das best lege anderswo,                                                                                                                                                                  | 520  |
| Greift dornoch, und nemens do,                                                                                                                                                              |      |
| Und achtent nit, vor wem es lig,                                                                                                                                                            |      |
| Als die sauw dut in der stig.                                                                                                                                                               |      |
| Sucht das best von allen stücken;                                                                                                                                                           |      |
| Das farpen zingli dunt ir verschlucken,                                                                                                                                                     | 952  |
| Tes falbs topfs hirn und drüschen leber;                                                                                                                                                    |      |
| Houwent drein, als dut ein eber.                                                                                                                                                            |      |
| Stedt es uch in zehen in,                                                                                                                                                                   |      |
| So grublent mit dem meffer din,                                                                                                                                                             |      |
| Und laßt ein reupken, das es fracht,                                                                                                                                                        | 9:00 |
| Und haltent ouch allein den bracht                                                                                                                                                          |      |
| Mit wiesten worten und mit werken;                                                                                                                                                          |      |
| Die sauw glock lassent uns ouch merken.                                                                                                                                                     |      |
| Rumt ein munch und heist: durch gott,                                                                                                                                                       |      |
| So hert es zu der schelmen rott,                                                                                                                                                            | 935  |
| Das du in fragst, wie oft und dick                                                                                                                                                          |      |
| Ein nacht versuchet hab sein glück,                                                                                                                                                         |      |
| Wie lang er hab, wie groß er sei,                                                                                                                                                           |      |
| Tas hort als in die schelmerei;                                                                                                                                                             |      |
| Wolt er sich den do von dir flagen,                                                                                                                                                         | 940  |
| So sprich: "O munch! du horst in wagen!                                                                                                                                                     |      |

1912. berde, Benehmen, Wejen. — 913. mor (mhd. more), Zau — 914. loß (mhd. loss, Zau. — 916. Bene veneritis nobis, ihr sied uns willfommen. — 917. Surs um eorda, die Herne aufwärfe, – facht an, jangt au. — 918. den, als. — 919. in das geichir greifen, tapfer zulangen. — 923. ftig, Itall (Verjotag für Kleinvich) — 925. tarpen singti, Karpfenzunge. — 925. orülde — trüfde, ein Kid, die Udtrawe. Attelaus Wannel: Vom Apple und sieme Preinerjahaft, 31. 32: Es das Kunen brügt aber uns die Lich in die rüfden | Barben, bedt, jornen, jalmen und groß trüßen. — 925. dehen, Jahnen. — 920. grublent din, sodert drein. — 930. reupben, Kilden (Luffichen). — 931. den bracht halten, das große Wert führen. — 933. iauw glod, mit der Zauglede läuten, Joten vordringen. — 931. und heist: durch gott, dettelt um Gettes willen. — heisen, sagen. — 935. dert, gehört. — 937. Ein nacht, Heinach, geftern u Tächt. — 939. als, alles. — 910. von einem flagen, über einen lagen, klage führen. — 931. du horft in wagen, du gehörft in den Bagen (der Zaelme).

Wift mein frouw dein adamsrut,
Zo det si mir doch nimmer gut;
Vis guter ding und tog der neben,
Tan wil ich dir erst aplog geben."
Zo, grieß mir in sere, du merkt mich wol.
Gebiu mir von deiner grobteit zol,
Zo mechtig ward fein ber am Nein,
Ter mit mir leat gleich pfennig ein.

.).)

[80] Glatte worter ichleiffen.

250 Tie welt ist des tists so iel.
Wer is uber tisten sol,
Ter ist von kunsterichen sinnen
Und muß me dan ich selber kinnen,
Tuch noch dem rechten ichnierts greisen,
Und freilich glatte worter schleisen.

5 it 1 200 morbeit leit iet uf der erd, Wer mit umgat, der ift umwerd Des find der ichmeichter also fil, Der feiner worbeit reden mil, (1171) Das es leider ift im ichand, Das tugen fol find alle land. Man findt ermieifter, Die dich leven. Die bu bein morter um folt feren. Echtifen glatt und glinent gerben Und uf der jungen zierlich ferben, Das fi jo glat mir fallent ein, Mis wer es nut ben fieffer wein, Duch wie man jol ein titel geben: Durchlüchtig, hochgeboren, eben Zo er doch lichtet bur alle fern. 970 Wie ein bred in ber lutern,

fiction of the first section o

In ber geburt ift uf gestigen Soch oben, do bie fesser ligen.

Wir mieffen iet den puren eren: Kürfüchtigen, weisen, lieben berren! 975 Si laffent fich fürfüchtig ichelten Und wiffent nit, was die ruben gelten. Eind wir den geistliches orden Und nit hoch titellieret worden Als geiftlich, frum und beilig petter? Den himmel dient! und, alle wetter, Was jol ich sagen fil dor von? Der leiplich deuffel bets gethon. Das ein demietig geiftlich man Hoffertig, glatte wort wil ban! 985 3ch wil doch gern jo alt eins werden, Das ich boch sehe uf dijer erden. Wo es zu letst wol ukhin gon. Und wie lang jolch's mog beiton.

#### 23.

# [e] Der naß knaben. Das find mir freilich naffe fnaben.

Die den ichalf beichloffen haben.

Gi find mit bojem waffer geweichen Und hant den ichlüssel in der deichen. Do mit den ichalt ji uft ber lon. Toch finnent mider bichlieffen ichon. fe'd Das find mir freilich naffe fnaben, Die fil verzeren und wenig haben, In halben hojen einher traben, Und kinnent mir ben sedel schütlen, Das der dreck ftintt, bapfer rittelen, Und von dem steareif sich erneren. Mit nuwen bejen ftuben feren, Den fliegen por den herren weren, Roch dem aut verdunt die eschen, Dufaten, reiniche gulden weichen, Seimlich in den mantel ftechen, Mit fenfter brechen fich felbs rechen,

974. puren, Bauern. — 980. vetter, Later. — 983. leivlich, leibhaftig. — 988. Bobin es damit isdiichlich noch tommen wird. — 989. meg, mag. — 1991. des isliehen, in Besty nebmen, anichtießen, einschließen. — 995. Jedoch ihn wieder gut einschließen fömen. — 1000. Tapier rinteln, damit der Tred stüttt. — 1001 ist von dem negreif erneren, sich durch Rauberei ernähren. — 1003. Die Kliegen von dem Jerrn abwehren. — 1005. Den Goldfrüden durch in Taure legen Gold entsieben — 1007 brechen, einwerfen.

Schmachbiechti ichriben on ein namen, Mit lugen betten lender gamen. In die ichu brunken und ichmoruken Mit farben weichen, zierlich mutten. Beiichen von der beiligen wegen, Der doch an frantbeit nie ift gelegen, In der futten geiftlich berden, Dem dennocht mocht ein ortli werden Bi dijen frummen naffen tnaben. Ib fi mirs idon por ubel baben. Das ich die selben bie ber stell. Was ton ich fur mein ungefel! So ich dis jor junft meifter bin, So ftell ich fi noch meinen fin; Wen si ein anderen noch mir welen, Der mags noch seinem willen ftellen. Die wil ich bin an meinem ampt, Mor ich mich nitt ans alle famt. Raife fnaben, brunten fleichen, Mit boiem maijer find geweichen, Das ich fein ander ortli find Dan die inr die boien tind.

#### 24.

## [e 2] Von reich fteten reden.

1020 Mancher wil als richten ui;

Bas in dem reich ift und derwi;

Und wie das Romiich reich beitand
Mit deutschem und mit welchem land;

Und wen mans bei dem liecht beiicht,

1035 So ift im doch bevolhen nicht.

[ex'] Wer ander saden mit seim idaden Uf sein ruden wil beladen Und wil mer tragen, den er maa, Und für andre sieren flage. Der dag und nacht hat große sorgen: Wen die Benediger gest erborgen,

1010, brunken, bissen 1011 mar nicht nicht von 1012 verfass die ein betteln -- 1018 frantbert. Terrister in 1011 versicht nicht von 1017 ver ubel bedech wegen von 1012 verfassen, nichten 1025, der febre ab jan in der von 1025 der v

Wie fi es wellen wider geben, Wie ber babit halt huß dor neben, Und wie des romichen fünias pund . Nimmermer gehalten fünt, 1045 Und nimt fich fil bes funias an, Der im doch fein bevelhe het than; Der mag wol fein ein geuckel man Und brucht fur wor ouch flein vernunft. Der hert hie ber in die ichelmen gunft. 1050 Wo wir brinfen oder effen. Des fünigs went wir nit vergeffen Und fragen, wie der babit huß halt. Und flagen des Franzoien gewalt. Duch wie er uns mit lift dor neben Eins uf den schwanz und werde geben. Und wie der fünig von Rarragon Die von Benedig nit wel lon. Und der Turf fun uber mere: Das fumret uns im bergen fere: Der dreck leit uns jo noch beim bergen, Das wir do von hant groffen schmerzen. Die Reichstett mieffent ouch doran, Die han uns bas und bis gethan, Wir wents nit ungerochen Ion. 1065 Lieber schelm, schiefft du das dein, Und lieft die richftet richftet sein. Und drinfft dor fur ein auten wein. Der ging dir doch best gletter ein!

#### 25.

# [08] Ein Speckli uff der fallen.

Wer meuß wil sohen nach seim sin, Der bestreich die fallen doch vor hin. Es ist ein sprüchwort heur als sern: Wo man schmiert, do fart man gern.

144. bes romichen fünigs vand, wohl eine Anivielung auf den Bund von Cambran 1508, in weldem sich Katier Maximitian, Ludwig XII. von Frankreid, Ferdinand der Katholische vereinigten. — 1047, bevelbe, Beschl. — 1048. gendel man, Possenreiher, semand, der narriches Zeug treibt. — 1050. bert, gehört. — 1052. went, weltent calem, mit elidiertem h, wir wollen. — 1056. Eins us den die and geden, auf den Edwans treten, tränken, beleitigen. — 1057. Karragen, Aragonien. — 1069. Turk, Setim I. der den Grund zu türklichen Seemacht legte. — tun, komm. — 1061. noch, nabe. — 1060. jediesst, won schaften, möchert du vessenzeigen, verdenigen. — 1067. richstet, Reichsslädet. — 1070. sohen, sangen. — na die im sin, beabsichigt. — 1071. verbin, zwor.

|       |         | Wiltu, das dein thurn nit girren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1075  | [e 3 b] | Co soltu si vor wol ichmiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         | Wer nit schmieren fan ein fall,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | Mit hunig streichen gift und gall,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         | Caur mit fieß vermischen fan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         | Der fum in die meß gon Frankfurt gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1080  |         | Do lernitu wol des fouimans dand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | Wie mans treibt in allem land:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         | Das obrift ift schon zu gerift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | Lug du fur dich, was unden brist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | Der ichoufal hat ein gut gesicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1085  |         | Wie wol dem andren fil gebricht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         | Dorum jo beißt es oben tur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |         | Oben sieß und unden fur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         | All ding find uf den fouf bereit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | Was man feil zu messen treit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1090  |         | Wie fan der iets ein foutman sein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .,,,, |         | Der sein fall nit richt dorein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         | Und streicht das speckli vornan dran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |         | Do mit man narren fohen fan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |         | Die fremer hant aut reich zu werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1095  |         | 280 narren toufen on geferden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100.7 |         | Wen du schon ein man betrugft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         | Wie achstu aber, das du lügst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         | Und ein frummen bringft um gelt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         | So im der ware dor gegen felt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1100  |         | Das du mit recht solt wider keren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1100  |         | Betriegens, roubens wilt dich neven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         | Die fousseut henft man für die statt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |         | Der solche feuif getriben hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         | Fur mor, es wer mir gleich so lieb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440"  |         | The state of the s |
| 1105  |         | Das mir mein gelt doch stil ein dieb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |         | Ten das mich einer offlich trugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         | Und so schedlich mir erlügt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |         | So ich boch mein, es sei gelouben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Co ift es nut ben ftelen, rouben.

<sup>1071,</sup> girren, picifen. -- 1070, per, super 1080 cand term 0.5...

Poffen. -- 1082, idean, idean -- an aertin, unsemmen, berentidet 1080 cand can eine 1081, ideanial, bas, mas in the diagon told, mass an incent off 21 per 112 can battegt, field gut ans -- 1086 tur tun, bestilbt metrice, from 1181 if 22 per 12 per 12

# ber Waffer in brunnen ichiten.

Man fagt mir, ber brun fei nit gut, Dorin man maffer dreit und dut. Alle itrajen mogent nicht Erichieffen an eint bofen wicht. Die alten hant das wol gewift, Das nüt uf got, do nüt in ift. le 4 17 Was wol wil, das leit und ift; Wo aber nüt den boß in ift. Do muß ein auter meifter fein, Der im ein mund fol guts brecht ein. Die har gehorent meine find, Un den all itraf verloren find. Und lont in sagen, pfifen, singen, Noch fan man fi nit furter bringen. Ei handlen noch irem bojen lift, Wie es in an erboren ift. Douf und crifam ift perloren! Si bleiben in den alten joren, Die fi in jungen fint erzogen: Lederich, diebich und ouch erlogen. Den galgen weg hant ji gelert 1130 Und ir ougen both verfert. Duch zu aller bogbeit giliffen Und in den deuf dor zu geschissen. Meine fün, die merzen find, Wer fi ftroft dem find fi find. 1135 Galgen schwentel, fregen speiß! All ir sora ist und ir fleiß. Das fi fich hieten por ben frummen, Bis fi zu ieres gleichen fummen

1112. mogent, mögen. — 1113. Erichielien, von Auwen sein, fructen. — 1115. Zaß da nichts berauskommt, wo nichts drinnen ift. — 1116% Sinn: It. welche von Karur gut dut, kommen ichon vorwarts met kun gut. — 1125 furter, vorwarts — 1125. an erboren, angederen. — 1126. Toui und criiam, Tauis und Jallamg erifam, wer ihtes, mit Valiam gemiiduse Jaldol. Der Gebrauch ver Jalbung dei der Fami, wer ihtes, mit Valiam gemiiduse Jaldol. Der Gebrauch ver Jahrung deiner institute Geglerben iein vornehmies Geschaft voman, der aus der Vertretzung ieiner innstikken Asglerben iein vornehmies Geschaft voman, der aus der Vertretzung istner innstikken Asglerben isch vornehmies Geschaft macht. — erlogen, verlagen. — 1130. galgen weg, den Weg zum Galgen. — gelert, gelent. — 1131. doch dem ungeachtet. — vertert, oven reaten Wege) abgewenzet. — 112. giliisen, sie bestehn gewenden kinder, wie im März gewerischen Tiere werden in minderwertig gehaten, also ein den Warz gewerienen Tiere werden in weiten der minder und verschaften kinder; wersend beim aber auch ausgemuniertes Pech, darnach: wersentind, von der menichtichen Geschicht Unsgesiehen. — 1136. Galgen Andenstutter zu werben.

Und der felt glock flupfel werden. 1140 Das ift der ton ir biebichen berden! Do ii nit polaten meinen rat, Do volat ich in bis fur die statt Und feret wider beim zu bug Und ließ mein tinder hangen duß. 1115 Zo hangens noch, gott feis getlagt, Das einer jo flein ere erigat. Ru eignem beil nit lant erbitten Und maifer in den brunnen ichitten.

#### 27.

(e5) Hus durch ein fach beiffen.

Wer do bult ein closter frouwen, Die er mit ougen nit tan ichouwen, Bu jeben im nit werden mag, Der beint die nun do durch ein fact; Der ichaum im maul, Der fern ift Dein, 1155

Und ift das fuwen nur fein gwin.

1056 Ter frat bie an der ichelmen rott, Der fich fil bendel underftot, Die uber fein vermitgen find, Und suchet, das er nimmer findt;

1160 Duch der um seitlich turse freid Rumt in jomer, hersen leid Und beint die nun nur burch den iad.

Co im ber fern nit werben mag. Den fern beif ich: bag ewig leben, Die zeitlich freid: den ichum der neben.

Den ichum zu fuwen find wir goch, Dem fernen finnen wir nit noch. Und wen mans be dem hear beiebt. Co fpeift ber ichum uns bennocht nit.

Der beißt nur ouch nuß burch einen sed, Der bult, bas im nit werben mag,

> Und por ab geiftliche find, Die gott allein ergeben find, Bermehelet find bem hochsten got.

tipo felt aled, Games Class Lysulys. Common or all miles 1113 fratt, Stadt — III - dun det de de de 148 a 155 de 11110 de 1110 de 1110 de 11110 de 111 ab, por allem, beienders

Die bringfin in ber ichelmen rott? D we! wie wurt es mir ergon. Das ich bie ber hab laffen fton Die clofter froumen bie befunder. Es hat mich felber groffes wunder, Das ich fo frevel bin gewesen: 1180 Doch hab ich's allein uß gelesen, Die jo schebig find mit berden, Das fi zu ichelmin wellen werden Und gang vergeffen ires orden Und find zu bulerinnen worden. 1185 Ei wurdent worlich iekund lachen. Wen ich in fiechel hett gebachen! Nun hab ichs leider nit gethan, Des muß ich manchen ritten ban.

#### 28.

# [e 6] Das maul in himmel stallen. Man fagt mir, das in alten zeiten

Warent der ichneblechten leiten.

Ich kans nit fur ein wunder han,
Man findt wol iet ein schnebler man,
Ter mit seim maul erreichen kan
Ten himmel und all sternen dran.

[evid) To schlag der liplich deufsel zu,
Tas iet ist so gros unruw,
Tas got selb nim sicher ist!
Ten ichelmen ouch fein schnabel brist,
To mit si dis in himmel reichen
Und strasen gott in seinen zeichen.
Tet het er in nit recht gethon,
Tas er uns hie hat regen lon,
Jet ists zu warm, dan ists zu kalt,
Und reden aott in sein aewalt.

1178, beinnder, abgesondert, besonderd. — 1180, geweien, Trudt beweien. — 1181, idvs, id sie. — 1187, tiedel backen, tleine Ruden baden, d. h. ibnen Angenehmes thun — 1189. Teswegen muß id mir mande Berwünschung gesallen lassen. — Bor 1190, italien, soßen — 1191. Warendt der, es gab. — idneblechte leiten, gesämädelte Leine, seine, seine, seine, velde Edmädel batten. Diese jagenbasten Gesädosse werden im Mittelatter bäuig erwähnt. — 1196, livlich, leibhaitig. — 1207. Bas für Wetter es werden joll.

Wir hant so grosse sorg uf erden, Wie es sol gewittret werden, Wie die jun und ouch der mon Noch unsrem willen sollen gon, Jorum dunt wir uns ein proces Und leien fur bas wetter men, Wir gont mit freugen bas, wir fingen. Wie wir die ichelmen gamen bringen. Mem unier heraott bie uf erden. So miest er erit ichnter werden, Die er ung folt mittren laufen Wir bants als noch ber rechten maiien. Gin ichelm mil gon regieren leren, Der nie funt ein sum stal feren, Und strafen gott in seinen sachen, Der nie tein loffel bol; funt machen. Was nemt ir uch, ir ichelmen, an! Lout gett mach, wie er fan! 3ch hor wol, pon deins aders wegen Zol got geben bir ein regen, Das junit zwenzig feld bor neben Um beinen wiln im wasser ichweben! Das dut man nit in diem fal.

## 29.

Bu Rurenberg lat man jolde wal.

## . Gin reiff ufifteden.

Ter fiedt den reif vergebens auß,

Der fein wein hat in seim hauß.

So wurd itt mander idelm veracht.

Der im das wort doch illber nacht.

Wilku han ein erbren schein,

So zühe den schelmen reif doch ein.

[[b] Sant paulus spricht: man soll sich hieten,

Und nu allein das bos verbieten Sunder schüung haben drab, Was gestalt zu bosem hab. Wer fein dieb mit werken ist, Ter sel nu bruden diebsten lit.

Let it expect December Common Administration of the common asserted by the common and the common and the common as the common as

Wer nit ichenfen mil den mein. Der giebe ins beniffels namen ein Den reif, jo füht man, was do brift, Und das fein wein do feile ift. 1215 Man findt wol weiber, die find frum Und audend doch so schentlich um, Das ich ichwier dusent eid dorum. Wen ichs dorft frolich fagen, Ei het den arf in die ichang geichlagen. 1250 Alle weiber hant die art: Wen ein nimer übel fart. So het fi doch ein freid dorab. Das man von ir gefallen bab. Und bas fi reisen ieder man 1255 Mit farben, Die fi urichen an. Als ob si jelber feüflich weren, Und das man fi ichier mieß begeren. Es dut nit not ein man zu reigen. Es frift fich felbs in difer beigen: 1260 Den frouwen und dufaten gold Bit man funft vergebens holt. Die wiber hant ein freid boran, Wen um si würbet mancher man: Si sagent aber nit borneben. 1265 Das fi bor zu hant urfach geben. Lieffent fi bas reifli ftan, Und hetten ouch ir muten gelan, Zi wurdent nit fil werber ban.

#### 30.

# [f2] Der unnut vogel.

Der vogel hat ein bose art, Der seim eigen nest nit spart, Sunder selber scheisset drein, Den gichmack doch selber nimmet ein. Ich merk wol, was demselben brist, Der im selb ein nequam ist.

1277

1270

1248, idimier, ichwöre. — 1250, etwas in die Schauze ichtagen, etwas auf aut Glüd bahungeben. Sinn: üch preizzeben. — 1252, nimer, niemals. übel fart, ichteck febt, etwas Kofes unternimmt. — 1258, mießt. — 1260. Sinn: Es macht viefe Speife ichen an und iur üch gemug darnach luftern. — 1262, vergebens, umfonü, unsetnzeltich. — 1268, mugen, aufwugen. — 1271. fvart, schont. — 1273. gichmad, Geruch. — 1275. neguam, Scholm.

light Der pogel fan nit fein der beit. Der icheiffet in fein eigen neft. Wer im felbs ein ichalt wil fein. Wie ichonet er der eren mein!! Ein piaff, ber ander piaffen ichendt, Und in der predia an ii wendt, Dem leien flagt ir übel dat Ilf der fangel, do es hat Weder alimpi und weder jug -3ch habs gehort, der waifer trug 1285 raß fich jo lang zum brunnen tragen, Bis das er wurt in ftild serichlagen Wer do idendt fein rats genoß, Bei ben er ift ein underioß, Gin herren und fein eigen leut, 1290 Der bleibt ein ichelm zu aller zeit. Wer fein eigen ftat perderbt Und fein leiblich find enterbt Und im felber ftelen fan, 1295 Das im fein fremder rieret an, Der mag wol fein ein ober man. Die geistlicheit duts aller meist; Was einer von dem andren weift, Das muk heruk, so ieder man Mit andacht funt zu predig gan. Wir suchent unser selen heil, So zeigt er mir fein neidhart feil Und flagt mir von fin briedren fil, Zo niemans do nit ripten wil. Em ufrur macht uns Barrabas 1::05 Und macht uns jant, bo friden mas. Das mag ein ober fogel fein, Der in fein neft felbe icheift ein. Go er boch felber figet brein!

LSI an fil deten he -- less letter in the 12s. I at the thind meder fund, and meder is taken to the second Lsi und the fill in the limit of the medical between the second Lsi und the fill in the summer metable beam 1.002 test second Lsi und the fill in the fill in migranuity where the fill is to second 1.00 Second 2 to 15 to 15

## 31.

## [is] Der ichelmen beicht.

|        | Ein ichelmen kent man bei der beicht.<br>Wen im die sach leit also leicht,<br>Tas er spricht: "mein lieber her,<br>Richt mich auß, ich muß noch ferr!" | 1:40 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | "Louf nur hin! bis uß gericht,                                                                                                                         |      |
|        | Meinent halben ifts ichon geschlicht!"                                                                                                                 | 1315 |
| [f3'·] | Es mag wol fein ein schelmen beicht,                                                                                                                   |      |
|        | Wen einer spricht, ob ich filleicht                                                                                                                    |      |
|        | hett wider gott den herren thon,                                                                                                                       |      |
|        | Den bels wil ich mir weichen lon                                                                                                                       |      |
|        | Und den harnisch sauber fegen;                                                                                                                         | 1320 |
|        | Was ich nit fan, muß der pfaff fregen.                                                                                                                 |      |
|        | Wen ich den ichelmen fragen folt,                                                                                                                      |      |
|        | Und er nüt selber sagen wolt,                                                                                                                          |      |
|        | Ich wolt in fragen: wie weit were                                                                                                                      |      |
|        | Zwischen Schnerkheim gon Ferrere                                                                                                                       | 1325 |
|        | Und widerum zum Kochersperg,                                                                                                                           |      |
|        | Was dorfer legen überzwerg?                                                                                                                            |      |
|        | Zol ich dich fragen, was du thuit,                                                                                                                     |      |
|        | Wissen all dein fot und wust?                                                                                                                          |      |
|        | Wes fragitu nit, do du es woltst                                                                                                                       | 1330 |
|        | Handlen, daß du doch nit soltst?                                                                                                                       |      |
|        | Kanftu dein schelmen stück begon,                                                                                                                      |      |
|        | So lerns ouch flagen gott dor von.                                                                                                                     |      |
|        | Und nür, in aller beüffel namen!                                                                                                                       |      |
|        | Wiltu dich der klegte schamen,                                                                                                                         | 1335 |
|        | So hiet dich vor den werken ouch!                                                                                                                      |      |
|        | Mach fein feur, so meidst den rouch!                                                                                                                   |      |
|        | Und kumt dor zu als spottlich gan,                                                                                                                     |      |
|        | Ir welt den harnisch fegen lan,                                                                                                                        |      |
|        | Und fragent, wen gut beichten sei,                                                                                                                     | 1340 |
|        | Und tribent nür ein schelmerei                                                                                                                         |      |
|        | Uß der heiligen sacramenten,                                                                                                                           |      |
|        | Ms wen es weren blouwen enten.                                                                                                                         |      |

<sup>1313.</sup> Richt mich auß, beiorgt mich, fertigt mich ab! — ferr, weit, fern — 1314, bis, Imper. sei son bis, bij). — 1315, geichlicht, in Troming. — 13194, betz weichen und barniich sanber jegen, abtanseln. — 1321, tan weiß zu inwen — fregen, fragen. — 1325 f. Schnerzbeim und kocheriverg, Gegenven im Eliaß. Receverberg in vor Nade von Straßburg. Ta die dorrigen Kauern an inver alten Tracht seinkelten, wurden sie verspottet und galten sprichwortlich für grobe, uneriabrene und bäurliche Menichen. R. B. 3:59, 846. L. R. 1806, 4187. — Ferrere, Korvare. — 1327. uderswerg, daswischen. — 1332. begon, begeben. — 1331. nür, nur, nun. — 1335. tlegte. Der Veichte, der Nlage. — 1341. nür, nichts als. — 1313. blouwen enten, blauer Dunft.

Zpot deins gleichen, bittu weis,
Und ichon der iacrament mit ileiß!
Ten bititu mich, du armer tropi,
Tas ich mein hand leg uf dein topi,
Ich fem wol an, ich leit dirs druf,
Tas du iprechit: "ach horent uf!"

## 32.

## [fil] Den deuffel uf den Schwang.

3d hab wol manchen ichelmen funden Dem deuffel uf den ichwans gebunden. Der in wibermertiafeit Dem deutfel puntnif ju hat gieit Und meint, im wurde nimmer bag, Bis das er bi dem deuffel jag. [f 4 17] Unrecht det ich dem mit gewalt. Das ich die ichelmen har nit italt. Die fich dem denffel went ergeben. Wen es in übel gat im leben. Zo bald verzweiften fie doran 1360 Und went fein abult in jachen ban, Und meinent, gott, der hab nit recht, Tas ers mit itrai alio durecht, Eo ii es nit perdienet haben. 1365 Das fint mir freilich naffe tnaben Und gar sertlich wierzogen. Das fi als ichentlich und verlogen Got den herren dorfent strafen, Das er nit sora und lea sich schlafen Und nem ir auten werk nit acht, 1370 Das er um tein belonung tracht. Gleich als ob der her nit wist Um üweren falich und boje lift. (Seb er uch perdienten fon, Ar wurdent werlich ubel iton. So er üch nit gleich uf wift Ilno uch zu belfen ift ocrift. Wie ir das nun felber wellen,

This printing in ragen, button, arrigen, so of above 100s of a real moder - 1565 date of a south strong on the button, given, as the continue of 110s, given.

Zo mit es uch gang nut gefellen.

Und sohent üch an zu erdrenken, Und wellent üch auch selber henten, Verzweisten an darmherzigkeit. Aurz ab! ich hab gethon ein eid Aller schelmen zunft gemein, Tas ich derselben stell here kein, Ter im selber dut ein dat, Ter hort nit in der schelmen rott. Tem deüffel, hab ich das erfunden, Ift er uf den schwanz gebunden.

1085

1390

1395

1400

1389

## [f5] Entschuldigung.

Die schelmen zunft hab ich beschriben Und bin uf gemeiner red beliben. Wo ich den hett in sunderheit Troffen ein, das wer mir leit; Den mein meinung ernftlich mas: Niemans schelten hie uk has. Frintlich, ichimpflich zeigen an, Wo doch irret ieder man, Und wie man erlich gjelschaft lat Und in der ichelmen zunfte itat. Die ich zu Frantfurt an dem Mein Anfenglich dichtet zu latein, Dorin du findst, daß ich ouch fan Ernsten, wo es fug mag han, Wie wol ich hab in deütscher sprach Ril ichimpfe reden gangen nach. Dorum du dich nit ergeren folt, Tas ich so ichimpflich reden wolt. Wer dem ungelerten wil Schreiben, ber muß schimpfen fil; Wie wol mein schimpfen wer uß not Worlichen filn der bitter dod. Frag einen, der von Frankfurt ift, Wer dise zunft hat zu gerift,

1405

1380. fohent an, sangt an, unternehmt. — erbrenken, ertränken. — 1386. Ter fich selhst entleibt — 1388. hab i do do ersunden, wie ich gehört habe. — 1391. gez mein, sir alle eingerichtet, unparkeitsjo. — 1392. in junderheit, insessiondere. — 1398. lat, läht, verläht. — 1403. Ernsten, mit Ernst kandeln, sprecken. — wo es sug mag han, wo es angebracht ist. — 1405. schimpte reden. — Edergreden, surzweisige Keden. — nachgeben, sich der Reigung zu etwas überlassen, der Reigung zu etwas selgen. — 1410. not; im Trud "rodt".

|       | Zo wurftu wol ein antwurt finden       |
|-------|----------------------------------------|
| 1115  | Von man und weib und ouch den tinden.  |
|       | Tas ich erniten fan mit ichimpi        |
|       | Und doch nit lan der eren glimpf.      |
|       | Ich fan das bois und ouch das gut      |
|       | Und ichic mein iach, als billich dut   |
| 1120  | 2115 der noch gelegenheit der jachen   |
| 1150  | Großen ernit fan ichimpflich machen.   |
|       | Großen ichinuf mit ernit verferen      |
|       |                                        |
|       | Und mit beiden arten leren.            |
|       | 3d wolt der welte tand beidriben,      |
| 1425  | Da must ich uf dem schlag beltben;     |
|       | Den wer beichrib der welte ftat,       |
|       | Der muß wol fagen, wie es gat.         |
|       | So gat es werlich nit fait wol,        |
|       | All dis welt ist ichelmen fol,         |
| 1430  | Die ich tariert hab in der gemein,     |
|       | In sunderheit genennet fein.           |
|       | Treff ich ein mit dem schelmen bein,   |
|       | Das er mit fluchen wider red,          |
|       | So wift ich, das ich troffen bett.     |
| 1485  | Torum, wer weißbeit bruchen wil,       |
|       | Der selbig schweig nur luter stil      |
|       | Und nem sich difer junft nit an,       |
|       | So wil ich in mit friden lan.          |
|       | Wolf er aber sornig ichnurren          |
| 1110  | Und wider meine sunft genoß murven,    |
|       | Ter Meiser wer int nit dor fur,        |
|       | Er mien fich stellen son von mir       |
|       | In die unit und vernan dran,           |
|       | Als ich den andren hab gethan!         |
| 1115  | 3th hab ir manden dar genett.          |
| 111.) | Der hett verwetet als sein gelt,       |
|       |                                        |
|       | Das ich so frevel nimmer wer,          |
|       | Bun schelmen in verordenen her.        |
|       | Des flucht man mir manch guten ritten. |
| 1450  | Durch gott bab ich es als erlitten.    |
|       | Co gilt mir gleich, ich babs gewont.   |
|       |                                        |

1117. glim of, angumentene, article by, when some interest in the first product product in the first product product in the first product produc

|      | Alle welt also belont.                |      |
|------|---------------------------------------|------|
|      | Tugent wurd gelobet bie,              |      |
|      | Wie wol ir ward vergolten nie.        |      |
|      | Got, der gibt der dugent lon,         | 1455 |
|      | Tes wart ich ouch in himels thron,    |      |
|      | Alls alle prediger hant gethon. —     |      |
| [f6] | Die ichelmen famen ein mol zamen      |      |
|      | Und batent um ein andren namen;       |      |
|      | Das ichs doch nant der giellen rott.  | 1460 |
|      | Nein ich, werlich, und bi gott!       |      |
|      | Ednamt ir üch der schelmen namen,     |      |
|      | Co dunt erlich, ins duffels namen!    |      |
|      | Und laffent üweren schelmen dand      |      |
|      | In deutschem und in welschem land;    | 1465 |
|      | So find ir das von mir vertragen      |      |
|      | Und dorfent nit mer von mir flagen.   |      |
|      | MII weil ir üch der ftuck nit maffen, |      |
|      | Go mieffent ir mich schriben laffen,  |      |
|      | 30 folt üch üwer herz zerbrechen!     | 1470 |
|      | Man hat mir treuwt oft zu ernechen,   |      |
|      | Do ich die narren hab beschworen.     |      |
|      | Als treuwen ift an mir verloren.      |      |
|      | To ich die narren wolt beigweren,     |      |
|      | Si meinten ouch, mir das zu weren.    | 1475 |
|      | Der miest worlich frieg uf stan,      |      |
|      | Der iederman wol dienen fan           |      |
|      | Und ieden stopfen wolt den mund,      |      |
|      | Der wist me, den gott felber fund;    |      |
|      | Den dije gunft ift also blind,        | 1480 |
|      | Das ji um worheit werden find.        |      |
|      | Ich bin so start nit in mein glider,  |      |
|      | Das im des masiers loui fer wider;    |      |
|      | Dorum muß ich fi laffen ichelten      |      |
|      | Und der worheit oft entgelten;        | 1485 |
|      | Co ich ein breiten ruden hab,         |      |
|      | ,                                     |      |

1456, wart, warren mit dem Gen, auf etwas warren, rednen, üd auf etwas pectaisen. — 1460 gietlen, geselle, neipermal der hausgenäle, Getäpre. — 1461. Kein ich genen in ir ih iklage es ab. — 1460 vertragen, überdeben sen, rerichom sein. So iere ihr von mit davon beiteit in der Schelmensnit zu feben. — 1463 ist matsen, üd enwatten. So ier end der Schelmensnit, nicht envoltet. — 1471 treuwt, gevolt — 1472. Berner istet biermit auf seine Karrenbeihnverung an, die auf 1612 gevrach wurde — 1472 vieg, fris — 1479, trud, oonl, kommen möhre. — 1481, ker wider, zurückwende. — 1485, entgelten mit dem Gen., Strase für etwas leiben, ents etwas zu Staden kommen. — 1487 verter minder, um so weniger. — vrad, darüber.

Eridrick ich beiter minder drab.

1500

Tes laß ich Tb es uch

Die bosen wort mag ich wol tragen, Des laß ichs an ein ferb hols sagen; Ob es uch ichen nit geselt, Roch bennocht sind ir bere gestelt.

[160] Der ideelmen zunft mit ierem orden Zu Frankfurt ist gevrediget worden, Gedichtet desitid und auch latein, Wie si auch sol gehalten sein; Und gerruckt noch Eristi gehurt, So dusent jor aesalet wurt,

Aunisehen hundert und swelf jor, Was din stat, selt nit ein hor. Batt Murner het den Truck gethon, Des geb gott feiner arbeit lon!



Die Marrenbeschwörung.



# Einleitung.

Ein in der Badewanne suruckbebaltener Karr wird von einem Mouch beichworen, und die Samonen entwetchen unter der Form fleiner Narren.

In diesem Holeschnitt, den das Titelbild der Karrenveschwertung setat, tritt uns die Hoe des gansen Buches vertervert entaegen. Murner er icheint als ein Kachahmer Brants. Er macht sich die Hilder des Kartusschiftes zu nuze, die zum Teil in sein Bert abergeben. Bet seinen Setrachtungen fnuvit er bisweilen an Brantiche Gerse am. Aber Manner überbietet Brant. Er ist dramatischer. Sein Wedicht wert archere erweitstraft und Aussinhrlichfeit. Tabet ist er gestrechter, wilhare, besiehne als Brant. Er ichen auch die Stande nuze, die sein in. Am iehens, ihrer Macht millen geisent batte. Tie kanteriter, die Koscho, ia selbst Naiser und Bayfi mussen, ossiben Mutner von die kinderiter. Die Koscho, in Maziefiar hobe Achtung batte, mit in die keinen treten Am istrassen wendet er sich aber gegen die Geschlaufert. Eine waltbuilt waltend die geriferung vant ihn. Ihre Hobelscht, ihre Universatt und Gellbeit stoogen ihn weber werd and wer gegen die Geschlaufert.

von Themen, die Murner in der Schelmenzunft behandelt hatte, begegnen wir auch in der Narrenbeschwörung wieder. Eine beftimmte Keihenfolge in der Vorführung der Thorheiten und Laster der einzelnen Stände ist nicht beobachtet. Auch die Form der Beschwörung ist nicht durchgesührt. Nur durch die allgemeine Joee, die Verdorbenheit der Sitten zu schildern, werden die einzelnen Abschnitte des Wertes zusammengehalten. Sonst springt der Sichter undekümmert von einem Thema zum andern, oft dei Einzelheiten, bei nebensächlichen Zügen, die sich ihm bieten, verweilend und sie sorgiam ausmalend, oft das Besentlichste übergehend. Auch die Narrenbeschwörung krantt, um mit Scherer zu reden, "an der Unsähigkeit jener Zeit, eine poetische Conception solgerichtig durchzusühren".

Daß die Narrenbeschwörung nach ber Schelmenzunft entstanden ist, scheint fich sowohl aus der folgenden Stelle der Geuchmat zu ergeben:

3ch straft si vormals mit vernunft Und setzt si in der schelmen zunft, Noch beten si uf schand verharren, Bis ich beschwur die selben narren,

als auch aus den Bersen der Rarrenbeschwörung (2095 20.):

Ich muß das uf min eid verjehen, Wer nit so große bitt geschehen, Ich hett sie gsett ind schelmen zunft, Denn sie verlieren all vernunft.

Im Druck erschien die Narrenbeschwörung zu Straßburg, M. Hupfuff 1512: Doctor murners narrebeichwerug. Diesem Texte folgt auch der nachstehende Abdruck. Weitere Ausgaben erschienen noch D. D. 1512. Straßburg 1518. 1522. 1556. Mit dieser letten Ausgabe ist das in München befindliche Gremplar identisch (P. D. germ. 145<sup>h</sup>, 4") welches, da am Schluß 2 Blätter sehlen, mit o. D. u. J. bezeichnet ist und meist als ein vor der Ausgabe von 1512 erschienener Druck angesetzt wurde.

Eine Bearbeitung ersuhr die Narrenbeichwörung durch (Georg Wickram: Narrenbeschwerung 2c. durch Georg Wickram auf ein newes überlesen. Strafburg. Anoblauch 1556, 1558, 1565. Die Narrenbeschwörung.



# Inhalf.

|     |                            | Beite |       |                              | 3:::: |
|-----|----------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|
| 1.  | Norrebe                    | 63    | 27.   | Stiel uf Die bent fepen .    | 142   |
| 2.  | Berachtung des Dichters    | 66    | 28.   | Un das brett fummen .        | 144   |
|     | Untwurt bes Dichters .     | 67    | 29.   | Kuß halten                   | 146   |
| 3.  | Ein wechsen nas machen     | 4()   | 30.   | Ter felberarget              | 1.4 ~ |
| 4.  | Narren seien               | 72    | 31.   | Ter bund, der das leder      |       |
| 5.  | Gelerte narren schinden    | 77    |       | fraß                         | 150   |
|     | Antwurt des beschwerers    | 78    | 32.   | Bon blawen enten prest       |       |
| 6.  | Geuch ußbrieten            | 82    |       | gen                          | 153   |
| 7.  | Mit gott ber geiß hieten   | 87    | 33.   | Die schaf schinden           | 156   |
| S.  | voffel ichniden            | 510)  | 34.   | Den lufen ein ftels machen   | 158   |
| 9.  | Die lenden schmieren .     | 92    | 35.   | Der heiligen gut             | 162   |
| 10. | Bon efel gürten            | 95    | 36.   | Die brend schieren           | 166   |
| 11. | Ein ftroen bart flechten.  | 98    | 37.   | Rosidred idminunen           | 105   |
| 12. | Fantasten beigen           | 102   | 38.   | Gier uf dem altar finden     | 170   |
| 13. | Ged bießen                 | 105   | 39.   | Ten are in die idans         |       |
| 14. | Ten affen icheren          | 107   |       | ichlaben                     | 172   |
| 15. | Ein sach ab dem um brechen | 110   | 40.   | Tes molfs produces           | 174   |
| 16. | Ter verloren buf           | 113   | 11.   | Den bubnern die jebio.ni     |       |
| 17. | Bon ber gens wegen         | 116   |       | ufbinden                     | 177   |
| 18. | Uf der fleschen riemen     |       | 42.   | Das rofflin man en loufen    | 1 511 |
|     | treteft                    | 118   | 43.   | Ten farren immeren           | 15.3  |
| 19. | Gfatter über den zun .     | 121   | 44.   | Rateurein                    | 185   |
| 20. | Ter driften glouben uf     |       | 1.5.  | . noful dans and info        | 1 - 7 |
|     | stelzen                    | 125   | 46.   | . Ein banel fieden .         | 15.4  |
| 21. | Gin loch durch ein brief   |       | 47.   | Das hefelin zu setzen        | 191   |
|     | reden                      | 127   |       | . Lorenz ist feller          | 193   |
| 22. | Der beseicht iack          | 129   | 19.   | . Tas gers doren lendsen     | 1116  |
| 23. | Die febern fpiten          | 131   | 50.   | . Zu dans stellen            | 197   |
| 24. | Die sattelnarung           | 133   | 51.   | . Den brileis in last reiten | 100   |
| 25. | Echelmenbein im rucen      | 136   |       | , Sefen scrbreden .          | 201   |
| 26. | Seuidreden und siech       |       |       | . Den siel uverladen         |       |
|     | iunnen                     | 139   | .7, 1 | . Be der najen furen .       | 2114  |

## Inhalt.

|     |                           | Sette |                                 | Cette |
|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 55. | Under dem hietlin spilen  | 206   | 76. Uf den großen hufen         |       |
| 56. | Liegen durch ein stehelin |       | jahißen                         | 250   |
|     | berg                      | 208   | 77. Eng gebrisen                | 252   |
| 57. | Mit dreck rein weschen .  | 211   | 78. Gut frumm bub sin           | 254   |
|     | Die wolfs wal             | 213   | 79. Den bundschuch ufwerfen     | 256   |
| 59. | Den affen leren gigen .   | 215   | 80. Ein lutenschlaher im her-   |       |
| 60. | Ein guten magen haben     | 217   | zen hon                         | 258   |
| 61. | Der gestriffet lei        | 219   | 81. Das kind mit dem bad        |       |
| 62. | Das lürles bad            | 221   | ußschütten                      | 262   |
| 63. | Echelf jagen              | 223   | 82. Ein esel um geld schinden   | 264   |
| 64. | Dem tüfel zwei liecht an= |       | 83. Türung der heiligen         | 268   |
|     | sinden                    | 225   | 84. Uf dem zan ußgon            | 270   |
| 65. | Böglin lagen forgen       | 227   | 85. Der Peterskopf              | 272   |
| 66. | Ein gebiß inlegen         | 229   | 86. Das gouch geschrei          | 274   |
| 67. | Mit dem judenspieß        |       | 87. Ein rut uf sin eigen ars    |       |
|     | rennen                    | 231   | machen                          | 277   |
| 68. | Den dreck rütlen, bas     |       | 88. Früntlicher dienst uf einer |       |
|     | er ftinkt                 | 233   | nu§                             | 279   |
| 69. | Rad der deck sich strek=  |       | 89. Mit dreck versiglen         | 280   |
|     | fen                       | 235   | 90. Vor dem berren fischen .    | 282   |
| 70. | Neber das seil werfen .   | 237   | 91. Die oren laßen melken .     | 283   |
| 71. | Dieb. ab dem galgen       |       | 92. Die groß gesellschaft       | 284   |
|     | nemen                     | 239   | 93. Der narren harn besehen     | 289   |
| 72. | Ein efel latin leren      | 241   | 94. Der narren wichwaßer .      | 293   |
| 73. | Uß einem holen hafen      |       | 95. Der narren bicht            | 295   |
|     | reden                     | 243   | 96. Der narren buß              | 300   |
| 74. | Ilf einem steden riten .  | 245   | 97. Entschuldigung des Dich=    |       |
| 75. | Cier wannen               | 248   | ters                            | 302   |
|     |                           |       |                                 |       |

#### Dorrede.

ad hab to mande nacht aemacht llud alle fiend der welt betracht, Manch burnuk und manch bremen fiich Sab beimelich erlitten ub. Bis ich zu Diesen eren fam Und mich beidwerens and nam, Die narren von den luten in bringen. estoub mir, das ich in diesen dingen Berreret hab manch inren ichwein Und fratt mich, do mich niendert beiß. 3d hab burchiudet und burchleien, Db iendert wer ein man gewesen, Der nuch die rechte funft modet leren, Wie ich Die narren folt beidmeren, Und bab durchwandelt manires land, & ich die redire funit erfand, Darin ich iet bin meister worden, Gin narr in aller narren orden. Der narren erben ift jo groß, Das er fullt alle weg und firen, Dorfer, fiet, flecken, land. Die bat uns all Cebaftian Brant Mit im bracht im narrenichiff Und meint, es hab ein fundern griff, Such frent binnber tunitrob ind u Und fünn nit ieder narren machen,

10

->11

g frent. Stante - Lainer frent.

6. mid beforences are non a growing the first growing of the formation are standed, Suction and the first growing the first growing the first growing frent growing f

Er heiß benn, wie er fi genant, Der narr Sebastianus Brant. Ift er ein narr, als er das ichribt, So weiß ich nit, wer wis belibt: Er durt mich, das im wisheit brift. Und er jo gang einfeltig ift, Doch hab ich in für wis geacht, Das er fich felbs zum narren macht. Er hat ein schiffart ufgerift, Da findt ein ieder, wer er ift, Was ieder si, wirt er bericht. Der eben war nimt fin gedicht. Doctor Brant hat manchem man Die narrenichellen fnipfet an. 40 Der das ließ tufent guldin gelten. Man dörft in feinen narren ichelten. Rarren machen ift fein funft. Es macht fich felber dick umfunft; Un boumen wachsens und an eften, 45 So find die narren iet die beften. Salomon spricht, der narren gal Unwiklich fi ganz überal Darum es mir fein wunder ift. Das doctor Brant fein narre brift. Denn wo die narren brot nit egen, Man würd den rocken wolfler meken. Vil narren haben ift ein bürden. Das wir der narren ledia würden. Sab ich ein nüwe funft und leren Erdicht, dieselben zu beschweren. Uß unsern landen triben bannen Und in die welschen lender bannen Mit wiser und funftricher ler, Das ji feim menichen ichrecken mer. Der narren bichwerer bin ich anant Und fenn ein narren durch ein wand. Dütschland hat nie werdern man

28. Dieser Berd ist aus Brants "Narrenschiss" entnommen. — 29. als, wie. — 30. wis, weise. — belibt, bleibt. — 31. durt mich, dauert mich. — brist, gebrickt. — 33. geacht, geachtet. — 35. uigerist, ausgeristet. — 37. berickt, bericktet. — 38. eben, genau, sorzsam. — 40. knipset an, angetuspst, angebestet. — 41. ließ... gelten, ließ (25) sich ... kosten. — 44. did, oft, hauss. — 45. bornmen, Baumen. — 47. sal, 3abl. — 18. Unwistich, nickt zu wissen. — 51. wo, wossen. — eßen. ähen. — 52. roden, Noggen. — wolfler, wohlseler. — 33. bürden, Würde. — 36. Ersdickt, ersunden. — 58. welfchen lender, welsche Länder (Atalien und Frantreich). — 60. ichreden hat Murner in der zweiten Ausgabe in "schaden" gebessert.

Dann mich, fo ich beichweren fan; (s tet fein fach nie also not. 65 So jekund narren aont in rat: Fürsten, herren narren find, In flöstern ich auch narren find. Wo ich hin arif, da find ich narren, Die zu ichiff und auch zu farren Rummen find mit boctor Brant Und hant acfüllt als dutiches land; Wir find ber narren übertaben. Rerriiche geit find nit on ichaden. Jederman des narren lacht, 75 In der in bherbergt uber nacht. Die alten, dies gesehen bant, Sagent, das in dütiches land Der geden fam ein großes bere, Die fie pertriben bant mit were: 80 Bet find die geden wider tummen Und hant vil narren mit in anummen Und find mit doren fo gerift, Als wie ein Jacobsbrüder ift Mit muideln allenthalb behenft. 85 Mun raten au, lugt und bedeutt, Das wir der narren uns entlieden, Uf das fi uns nit weiter ichieden; Denn narrheit ist ein schedlich ding Tas gar bald und auch gar ring Ein großen, witen inbruch tut, Eo fie befitt eins meniden mut Und purglet ein jo beitiglich, Das du nimmer erwereit dich Und must der narrheit sterben dot; 95 Dann hilfet nut gu bifer not.

65. gont, geben. — 76. on der, mit der nicht der 77. die die est 29. geden, Anspielung auf die Armengeden 20. Armanie – son sonien der Elan besonders geptlagt wurde — 30. mit were mit en eiden ein 31. fauswen, Afondare — 88. doren, Oberen. — 81. Nacobabern er. Ihranier mad School der dem ein Edmind der Edminder er bis der der dem er dem gebonder sonien er bis der der hand der Edmind der Edminder er bis der der dem er d

6)

Sind ir der selbig geükelman, Ter sich des beschwerens ninmet an, Tas kein philosophus nit kan Und Salomon nit dorft understan?

100

# Verachtung des Dichters.

Lieber münich, herr domine, Beißt mich nit, tut mir nit we. Ir find der Murner, ich fenn euch wol, Sit wenn find ir der funft jo vol. Das ir der narren wit folt leren 105 Und torheit von in beichweren? So doch Chriftus, unfer herre, Mit sin werfen, mit siner lere Ille frankheit wider bracht. Doch nie fein narren wis hat amacht. 110 Bes wiltu unfer narren bannen? Recht wie das bos tut in der wannen, Allio würfftu dich jelbs her für. But dich, munich, hinder die tur! Du folt dar für den pfalter fingen. 115 Nit um den narrenfolben ringen! Münich Ilfan, wo haftus gelert, Das man die narren wis beichwert? Laß dich mit narren unbeschißen! Hetteftu dich dar für geflißen. Das du uß wifen narren mecht, Die selbia arbeit würd dir schlecht. Und feme dich vil lichter an, Bu narren einen wisen man, Alls Delida Samsoni tet, 125 Die mören Zalomon generret bet.

97. genklelman, Gaukler. — 100. understan, sich unterstehen. — 104. jit wenn, seit wann. — 105. wis, Berkand, Weisheit labweichend vom nhd. Sprachgebrauch inde. wiser 109. wider bracht, heilte, wieder berkellte. — 112 j. wanne, Getreibeichwinge sam Aussicheiben der Inderen. Ich berfür wersen wie das bös in der wannen war eine beliedte sprichwörtliche Redensart. — 114. bus dich, vad dich. — 116. narren. Ichben, der Welden in ursprünglich die Wassel, dann das Abzeichen des Narren. — 117. Münich Alfan ist der berühmte, tamvilustige Wönd im "Rosengarten", der Bruder des hitzebrant. Seine originelle Gesialt blieb lange im Bolte ledendig. — 118. Narren burch Beschwören ur Weisen machen. — 119. Semenge dich nicht mit Jauren! — 121. mecht, nachtest. — 122. ichlecht, beauem, seicht. — 124. narren, um Rarren machen. — 125 j. Tie Geschichte von Teila und Simjon und von der Wohrenkönigtn Salomos sindet sich aussilierlich in d. "Geschwart". — mören, Aberen.

130

140

145

150

3ch laß dirs zu: bichwer bin und bere! Tujend narren oder mere Solteitu bağ in wifen gwingen, Tenn nun ein halben ußber bringen. Fantaiten, narren, toren, geden, Rebenstif recht wie die zecken, Es find nit doctor Murners fachen, Das er ein narren wis fünt machen. Darum muß ich mein buch zerlachen, Das er die fach wil underfton Und hat felbs wot swolf legion. Als vil das iche nit zelen mag, Und merent fich von taa zu taa; Die alten machen jung in Dir. Run würftu iebund raten mir, Soltstu bein narren toufen Ion, Wie groß würd fin der felbig plon, Da beine gfatter möchtent fton? Es ichadt dir nit, das ich dich strafen Berr domine, gont, ligent ichlafen, Spart ümern atem, ümer leren, Stont ab von üwerm narrenbichweren, Ober fachts an üch felber an, Zo fecht ir, ob es mud beiton.

#### Antwurt des Dichters.

Tas ich iich bin ein gankelman, To möcht ir frilich recht an han, Tenn ich den narrn in diesen tagen Mit gautlen manches dab verichlagen Zalomon schribt und lerner mich, Tas feine wisheit reden ich Soll mit einem nerschen man, Er meinet sunst, das er auch kan Wislich reden und geberden. Tie narren bald bossertig werden Und perachtent iederman.

129. baß, ch.r. 130. nun, mar M. transtr man" with two laws to "at 122. Acheniuti, fieri wie ein Kehred ande volle. I Exercitation 15. dec. Band. — 138. at 8, je. 140. machen, excuent — 111. thuffer, this is 111. dec. Plant, P

Was einer facht mit schriben an. Ich bin Murner, mins vaters namen Darf ich mich vor niemands schamen. Renftu mich? das geschicht behend. Das ein narr ben andern fent. Ich bin ein narr, das weiß ich wol, Und steck der jungen narren vol. Das man in allen minen werken Anders nimmer mer kan merken; 170 Alls mir die erzte das entdeden, Die narren werden mich ersteden. 3ch war erst gestern bi eim man. Der felb ift auch geftorben dran, Uß dem die narren nit find triben, Und ist ein narr im tod beliben. 3ch fagt im von dem himelrich. Da zeigt er mir den kolben glich. Sin narrenfappen, fine oren; Er was so vol der jungen toren. 180 Das er daran erworget ist. Db mir das felbig auch gebrift. Alls ich besorg das selber ouch, Das mich ber narr, ber liebe gouch, Bis in min tod nit werd verlagen, Min narrenschuch nit uf der ftragen Ganz und aar zerrißen mög. Min torheit nimmer mer hin leg. Roch git die gschrift den underricht: Ib sich die werk verglichen nicht 190 Mit unser ler, mit unsern worten, Doch sollent wir an allen orten Die warheit lagen für sich gan Die ler hat Christus felb getan. Wenn ich dich ler, das ich nit tu, 195 So straf ich mich, ler gott darzu, Wie er mich dort ouch strafen soll. Nüt anders ich dar von erhol. Denn das ich dich wolt leren gern, Und blib ein narr ich hür als fern.

165. behend, ichnell, alsbald. — 172. erfteden, erftiden. — 176. beliben, geblieben. — 181. erworget, erwürgt. — 184. goud, Thor (eigentl. Kudud). — 186. narren = fåud, Narrenichuhe. — 188. hin leg, ablege. — 189. git, gickt. — 191. ler, Lehre — 196. ler, ich zeige, weife darauf hin. — 198. dar von erhol (ich) dabei gewinne, erreiche. — 200. hür als fern, jeht wie früher; zu jeder Zeit.

205

225

Geb ich dir aber abtlich lere. Dir zu nut und gott zu ere, Und wist dich uft der heilgen gichrift Was glud und beil und feel antrift, Zo ift des narrenbidwerers lon. Das er der funit hab recht geton. Min datum hab ich also giett, Das ich mit willen niemands lett; 3ch red in luit und oicht der amein. Würf ich dich mit eim ichelmenbein, Und du molteit ichnurren darab. So weiß ich, das ich troffen hab. Darum ir mich loben folten, Sabt ir unbillich mich gicholten; Wenn ich üch das dann wider gilt, Mit boien worten wider ichilt. Tann iprech der wis, das wer nit not, Ich wiesche mich mit anderm fat. Wer an der ftragen buwen will, Der jelb hat mideriprecher vil. 3ch fan nit ieder muter find Rieben wol und ieden wind Blajen, ftopfen allen mund; 3ch hör, das Chriftus felb nit funt. Ich tu, so vil mir müglich ift. Wer ift, dem iegund nut gebrift? Db ir mir bann nit bankten ichon, So hoff ich doch von gott den lon.

3.

Das ich hie sitz ber vordrist drau,

20 Das macht, das ich beschweren fan:
Ob es nit iedem wurt gesellen,
Noch fan ich mich aum ersten stellen.

200 wist dich, unterweie dich. 207 datum, just — 208, lest auchte beleidigte — 209, in luft, in die suit — det amein, in adamenter. 211 mars auchte ein ichelmenderen, journabere einem Sch. in erfanen — 211 danare in Affred brummen, gornafiem — 21. darung modernen betein, samt 21 unter in Affred gilt, vergelte. — 216 (dallt, ichele — 21 undt, nong — 218 ultighe unter fat, stat — 219 i Sin beliebere manyond, der in tielen Gartum in berkeint 221, gefellen, gefällen — 202 noch demok

## Ein wechten nas machen.

3d bett min warlich ichier vergeßen. Das ich min ort nit het verseßen. 3ch bins der felbig gentelman. Der unfer narren bidweren fan Und der aidrift ein nafen maden. Glofieren auch zu allen fachen. Wenn ich nit selber her wer fummen, Wer wolt min örtlin in han anummen?! Tarum bin ich iet bennenut Und stell mich her in eigner hut. Man nennt uns meister der geschrift, Die heilig ift und feel antrift: Darum lond wir uns doctor ichelten 245 Und wiffent nit, mas die ruben gelten. Wir dörften baß eins narren bidwerers. Dann der lei eins auten lerers. Wenn wir unfer bibel lefen. Christi, ber zwölf boten mesen. Der heiligen geschrift seind wir jo fro, Alls wenn du füwtest bonenstro. Wir achtent nit das götlich recht, Es macht uns im houvt schwampelecht: Wir find die ersten undern alerten. 255 Die bojen, faliden und verferten, Und zeigent dir das ewig leben, So mir mit loufen irr barneben. Wir gloubent als, das gidriben itat, Und handlent doch mit unser tat, Alls ob daran fein zwifel were. Es wer als famt ein faliche lere. Wir find die ersten, die versvotten, Das wir dich leren und dir roten. Gott hat und geben funit und ere. Erfantnüß ber götlichen lere;

Ein wechjen nas machen. Tiefer Abschnitt geht gegen die Geistlichen, welche "der gidrift ein nasen machen" bei ihrer Auslegung. — 2.3. min, meiner. — ichter, iah. — 234. ort, Plaz. — versesen, beigt. — 238. Glosieren, Gleisen machen. — 240. driftin, Pläzichen. — 241. benvennt, benvennto, willkommen; bier wohl mehr im Sinne von "gern gekommen". — 212. hut, Haut. — 213. meister, Magiiter. — 244. antrift, berrifit — 215. lond, lassen. — 217. dörsten, bedisten. — daß, eher. — 248. lei, Laie. — 250. zwölf boten, wölf Apostel. — 252. tüwten, tauten. Bohnenstroß kauen, sprichw. Nedenkart sir Ungenießbared eilen mit Widerwillen. — 254. schwampelecht, jawindelig — 255. undern glerten, unter den Gelehrten

Darum wir meister und genant, Das wir dir geben ein verftand Dins beils und unfer nit vergegen. 270 So find wir oud mit narren biefen. Wir wijent dich den rechten weg, Und loufent wir den affenitea. Der felbig meg, Die himelitrofi, Jet ift er ena, dann ift er groß, 275 Jet ift er lang, iet ift er mit, Nachdem ein ieder opfer git. Dann reden mir nach unferm bounfen, Darnach wir etwan habent trunfen. Bir bont fant Beters feblufiel noch, 280 Wie wol das ichloß hat aber doch Gott burch fin awalt verendern Ion, Das selten me wurt uigeton. Gott muß uns iet barmbergia fin, Darnach ergurnent wir in fin. Guter bing muß mit uns lachen; Wir bont bevelch in finen fachen; Was wir tunt, bas ift geton Uf erden und im bimmelstren. Er mer uns gans ein eben man, 290 Trumt er uns wel und idribs nit an! Wir und er sind gidmifter kind, Dann finer afdrift wir meifter find, Go er oft ift unfer fnecht; Als das wir went, ift mit im schlecht. 295 Der gidrift mach ich ein wechsen nas. To ich vermals berr Iboman mas, To biorat ich all ut, das ich bett Geprediat me und me geredt, Tann ich das felb geswerben fand, 300 Mit flik fucht ich rechten verfinne; Bet io th doctor Murner bein. Wann ich ichen ein ding nit weiß, So blemper ich bo mit her für Und lerne das ouch, jag ich dir,

| Verlaß mich uf min doctorat;            | 305 |
|-----------------------------------------|-----|
| Das hat mir oft und dick geschadt.      |     |
| Ich schetzt mich dick für ein doctor,   |     |
| Do was ich ein narr noch wie vor.       |     |
| Die warheit schwigen, deller schlecken, |     |
| Vil laßen in der feder stecken:         | 310 |
| Wann dich der dot würt strecken baß,    |     |
| Vor gott must alles sagen das.          |     |
| Wir solten die unwisen leven,           |     |
| Das irrend schesslin wider keren        |     |
| Zu des rechten hirten stall:            | 315 |
| So bringen wirs den wölfen all,         |     |
| Von gott dem tüfel in sin hus;          |     |
| Was will zu letst doch werden druß?     |     |
| Ich wolt, wer uns bevelhen wolt         |     |
| Ein seel, das er auch selber solt       | 320 |
| Darzu lugen oft und dick.               |     |
| Die tüfel sind und iet zu gschickt,     |     |
| Das der für war einfeltig ift,          |     |
| Dem durch min ler ein seel entwischt.   |     |
| Es ift ein zitiger reg gewesen,         | 325 |
| Die zecken mir ouch ab zu lesen.        |     |
| Ich mocht nit lenger hie verharren,     |     |
| Das ich nit meldt min eigen narren;     |     |
| Noch hab ich mer dann tusend par,       |     |
| Die ich ietzund nit sagen dar.          | 330 |

## 4.

Do ich iegund narren seien, Wil ich für ein dri tusent meien; Der boden treits und ist so gåt, Das er so großen wücher tat.

## Narren feien.

| Das | erdrich | und | ber | bob | en | hie |
|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|     | mir vo  |     |     |     |    |     |

335

306. oft und dick, sehr häusig. — 307. dick, oft. — 309. schwigen, verschweigen. — ichteden, eigentl. naichen: deller schleden, speichelleden. Byl. Marrensch. 100, 11: und sich mit deller schlecken ner. — 310. Vieles ungeschrieben lassen. — 311. daß, darnieder (case sp. lasse). — 325. zitig, rechtzeitig. — reg, Regung. — 330. dar, wage. — 20sichnitt 4 richtet sich gegen die, welche die angeborne Thorbert sörbern. — 331. seien, saen. — 332. meien, mähen. — 334. wücher tut, Gewinn bringt.

|             | Wa ich ein narren hin hab gfeit,                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | Sab ich dri tufent dannen gmeit.                         |
|             | Wie wol der narren find zu vil,                          |
| 340         | Roch dannocht mer ich seien wil.                         |
|             | Wich iederman und mach mir rum,                          |
|             | Das ich fein narren hie versum.                          |
|             | Do gott Moam beschuf uf erd,                             |
|             | Was diser acter nit so werd,                             |
| 845         | Und mocht tein narr nie grünen bruf;                     |
|             | Do aber Eva schüttet uf                                  |
|             | Den mischt ir ungehorsamfeit                             |
|             | Und dinkt den acker wit und breit,                       |
|             | Und gott in fücht mit sinem fluch,                       |
| <b>3</b> 50 | Als mich bericht das erfte buch                          |
|             | Der heiligen bibel, sit der zit                          |
|             | Gotts zorn uf im zerspreitet lit.                        |
|             | Sit her sind narren wol geraten,                         |
|             | Do wir vormals fein narren hatten.                       |
| 355         | War ich ein narren seien dar,                            |
|             | Do find ich für ein tusent par;                          |
|             | Ists nit war, so beschir mich gar.                       |
|             | Wir spreitent uf in so vil mist,                         |
|             | Das im an tingen nüt gebrift.                            |
| 360         | Der acker lit im jüdschen land,                          |
|             | Warlichen Damascenus gnant,                              |
|             | Do von gott nam denielben grund,                         |
|             | Ms er Abam zu schaffen bgunt.                            |
|             | Den grund trug er ins paradies                           |
| 365         | Und macht daruß Mam mit fliß,                            |
|             | Darzu gab im, was in geluft;                             |
|             | Doch was die friheit gar umsuft,                         |
|             | Do er die narrenkapp ergriff,                            |
| 0.00        | Mit Eva saß ins narrenschiff,                            |
| 370         | So bald er in des lands verwies,                         |
|             | Darinnen stund das paradies.                             |
|             | Der engel ichtug in, bis er fam,                         |
|             | Da er von gott sin ursprung nam,                         |
| 375         | Uf ben acker wider bar,<br>Da er vormals her fummen war; |
| 010         | a cr bornars her runnen mar;                             |
|             |                                                          |

341. Wich, weiche. — rum, Raum, Blay — 342 verfum, verfaume, verfelde. — 345. grünen, gedeibn. — 347. mijcht, Wich, Tunger — 348. dinkt, ounge — 349. jückt, anfendstete, benegie. — 352. jerforettet, ausgebreitet. — 118. liegt. — 356. dur, mohn. — jeten dar, ich fae. "dar" orent eit nur am Umicherien. — 356. für, flatt. — 357. beichter mich, ibere mich fall — 35° trugen. Singen — 366. gab im, gab er ihm. — geluit, geluiete. — 374. dar, dorthin

| Da ift die wursel, merk das recht,      |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Davon uns fumt als menichlich gidlicht. |     |
| Aldam und Eva hants geton,              |     |
| Ten ader uns zu erb gelon,              |     |
| Mit großem leid gedungt so wol,         | 35) |
|                                         | נרפ |
| Tas er der narren wachst so vol.        |     |
| Er war tein wijer ackermann,            |     |
| Das er das paradies ließ fian           |     |
| Und nam ein schlechten acker an.        |     |
| Er hat der tinder vil gelon,            | 385 |
| Tie das himelreich sond fron            |     |
| Und dorfents um ein kolben geben,       |     |
| So flißig nach der favven irreben,      |     |
| Das sie ir erbreil nit verlieren;       |     |
| Die elter oft ir find verfieren,        | 390 |
| Alls Aldam leider selber dat,           |     |
| Wie wol fin ubel dir nit ichadt.        |     |
| Hett er den himmel ichon verlorn        |     |
| Und oud verdienet gottes sorn,          |     |
| So bat er doch mit barter buß           | 395 |
| Dir gesetzt den rechten fuß             |     |
| Uf Die ewig bimet straß;                |     |
| Da folg im nach, den weg nit laß!       |     |
| Folg Adam, dem betriebten man,          |     |
| Die er fin fünd fieng biegen an,        | 400 |
| Widerholt das ewig leben,               |     |
| Das im durch jund gott nit wolt geben.  |     |
| Ebron heißt das selbig ort,             |     |
| Do Kain tet denselben mort,             |     |
| Do Adam wont nünhundert jar,            | 405 |
| Dreißig darzu, das ist war;             | 200 |
| So lang bießt er sin übel tat,          |     |
| Die er so schentlich baangen bat.       |     |
|                                         |     |
| In fünden folgen wir im nach,           | 410 |
| Bu seiner buß ist uns nit gach.         | 410 |
| Alls er den acker da besaß,             |     |
| To so lang sin wonung was,              |     |
| Do büngt er in mit fettem mist,         |     |
| Das er so fruchtbar worden ist          |     |
| Und bis har fein narr druf brift.       | 415 |

<sup>170</sup> gelon, gelaffen, einzerlaffen. — 38d. long, laffen. — 387. borfenté, birfen. — 400. borfferen, verfabren. — 400. borferen, bernitzen. — 400. biefen. bufen. — 401. miserbelen, wurderwerben. — 402. burd fund, um feiner Sunze miden. — 410. gad, ettag fab.

Bon Dijem ader aidriben itat. Wie gott daruf gefeiet hat Ein auten jamen: doch zu nacht Des meniden find foldes name acht Und mari fin bojen auch dar swiften. 420 Das aut mit boiem tet vermischen, Wie wol das bos nam überhand, Unds aichicht noch iet in allem land. Mich dunft, es mog nit bon bestand, Das alle sit me narren find. 425 Jenn man ber wijen meniden findt. Der boden hat jo große traft, Das er jo vil der narren ichafft; Alle sit und alle stund 430 Seit man narren in ben grund. Bon Damaicenus acter will Rekund ich bir nit fagen vil. Roch ift ein acter und ein grund, Da von manch großer narre tumt, Der beißet muterlicher lib; 435 Denn ieder narr fomt von eim wib. Manche muter macht ein narren; Wenn sie wolt trüwlich, erlich faren, So brecht fie wol ein wises find, Co fie funft ein narren findt. 440 Das find seigt ir ein ander wib, Uf bas die bruft an irem lib Bart und rein beliben ftan: Darum muß fie ein narren ban Das nem sie jur den wert daran! 415 Denn nach der seugerin natur Gewonlich nach schlecht creatur: Bur ebel find wirt bir ein bur. Remitu benn und flagteits mir. 450 Das bin find nit folgte dir Und bir in feinem nach wolt ichlagen, 3ch wolt dir bald ein antwurt jagen: Was feugtests nit, ins babers namen! Und fnipfft bein bruft mit widen gamen? 3ch wolt dir iet gern jagen mere, 4:5

<sup>119,</sup> ith d. Reuth name adt, name kate marte it kinden — 18 \* 1200 feben — 141, icijat, kangat — 147 66, meniter, der kansenite ettinter — pr nach idiecht, nadioblagat, nadonit —— 121 mil 2° 60°103 — 118 123 — 1 458, tub barers namen, core, me Zoniel Kamen — 151 mile, Barener ruf, 3 — men

Wenn ich nit schont wiplicher ere, Duch wiplich bruften eret bran, Die ich auch selbs gesogen ban. Welche elter ire find, Co fie jung gelersam find. 460 Rit biegen, gieben, leren, guchten Und sie der frumkeit underrichten. Duch laffent in den zoum zu lang, Bis das fie aont den galgengang. Die fan mein dichten nimmer brifen: 465 Sie fient narren für die mifen. Unser götte bi dem touf Vernent oft den narren louf Die selben kindli, die fie heben, Und schwerent doch ein eid do neben, 470 Gie wellent fie den glouben leren, Gott und gucht und heiligen eren. So fie nimer benten bran Und wellent lieber narren han; Sie schwerent, das fie gott behiet. 475 Wie Judas, der gott selb verriet. Wer do lernet, das nie mas gut, Und prediget, das er selb nit dut, Der ergert manchen frummen man Und fohet narren feien an. 480 Ho hoch! das hab ich oft geton; Ich förcht, bi gott, mir werd der Ion. Wer fin knecht nit trümlich lert. Der sim handwerk zügehört, Und der ein bos erempel dreit. 485 Ein falschen rat din oren seit Und heißet dich verwilligen drin, Das du umloufft im narrenschin. Ufenthalt und hilfet bir. Im narren ader kummen für, 490 Berklaget dich und weret nit, Do mit du lernst den narren dritt:

460. gelersam, gelehig. — 461. züchten, züchtigen, strasen. — 462. frumteit, Gutes, Tüchtigteit. — 464. galgengang, Weg zum Galgen. — 465. drifen, vereisen. — 467. drife, Taufe beken. — 468. kernent, lebren. — 469. behen, über die Taufe beken. — 470. do neben, dadei. — 475. behiet, behite. — 477. lernet, lebrt. — 479. frummen, braven. — 480. sobet... an, fängt an. — 481. sobod, oho! o veb! — 485 exempel dreit, Vetipiel giebt. — 487. verwilligen, einwilligen. — 488. narrenfoin, Ausrenichein, Aussehen eines Narren. — 489. Usenthalt dir, did aufrech hält. — 490. für, verwärts. — 491. vertlaget, betlagt. — weret, schüt, fruhält. — 492. dritt, Tritt.

495

500

5015

515

520

Die habent alle sorg und acht, Das der seiget werd volbracht, Darin man wenig narren seit Und vil narren wider meit.

5.

Wott geb, gott grieß, ich sags für war, Nüt schedlichers dann ein glerter narr; Ich hab ein schwere arbeit funden, Das ich mich ir hab underwunden.

Gelerte narren Schinden.

herr gott, behiet vor gabel ftich, Bes muß ich werlich weren mich! Do ich von glerten narren dicht, Do fam zu mir ein bofer wicht Und iprach: "Was darffitt uns citieren? Wir wöllent mit bir bisvutieren Uk meister Beter von Sochenfinnen, Den du nit weißit und wir wol funnen. Großer funft nimitu dich an Und bist boch nit der selbig man. Der uns ie fünn zu narren machen; Du bift gu findft in diesen sachen, Wir find zu vol der beiligen giebrift, Was himel, erdrich, feel antrifft, Durchgründen die brifaltigfeit, Wie meifter Beter lernt und feit, Den man nent von Hochensinnen. Die bimel ftraken wir ouch funnen Bor gan bem gemeinen driftenman. Was narrheit hont wir dir getan? Wir gont mit wisheit um allein Und hont der torheit niendert fein. Der gloub wirt doch von uns regiert, Zo baitu uns zun narren giert!

491 ber seiget, die Saat -- 157 Gott gen, gott grieß Inde Interselvenen werden ungefahr in dem Sume gebreucht: wer es and ier ' o noverwurden metrogen. Gelerte narren ichtinden Mit erfem Abbantt genet. Auf vor ein gegebloeren Okleheren. - 502 werfich, wehrbart 507 Beter von vor den finner ein fingierter Name; val 5686 - 512 tindi, tineila - 513 aus bardaden er gründen. - 515, bimet firage, 20eg um symmet - 519, vor gan, veranzen 622, nienbert, niegens. - 524 givert, genter

| Wir hont durchlesen das decret          | 525 |
|-----------------------------------------|-----|
| Und was das geistlich recht in het,     |     |
| Clementin, jert, decretal;              |     |
| So hont wir ouch die guloin sal,        |     |
| Sternen sehen, rechen, meßen,           |     |
| Zingen, iprechen, nüt vergeßen;         | 530 |
| Was ein menich erleren fan,             |     |
| Das hont wir als mit fliß getan.        |     |
| Darum die universitet                   |     |
| Mit würdin uns begabet het:             |     |
| Baretli, handichuch hant wir geben,     | 535 |
| Das mal, veiperi, ouch do neben,        |     |
| Als du jelber haft getan;               |     |
| Jet nimstu dich des bschwerens an       |     |
| Und wilt vil klieger sin dann wir?      |     |
| Darum wir dir gebieten für,             | 540 |
| Zu reden und zu disputieren.            |     |
| Wir wöllent finder zuher fieren,        |     |
| Dann du mit diner kunft must wichen;    |     |
| Sie solten dich noch sechs jar strichen |     |
| Und wisten dich noch vil baß zleren,    | 545 |
| Dann du uns füntest hie beschweren;     |     |
| Du wirst din narren bschweren miden;    |     |
| Wir wöllens furz nit von dir liden.     |     |
| Man hat uns allzit fürher bracht        |     |
| Und für wisen hoch geacht;              | 550 |
| Soltstu bann narrheit in uns bringen,   |     |
| Du miest noch witer mit uns ringen;     |     |
| Wir wölsent uns wol din erweren!        |     |
| Stand ab von dinem narren bichweren,    |     |
| Du bist er nit, der selbig man,         | 555 |
| Ter narren wis beschweren fan."         |     |

### Antwurt des beschwerers.

Ich iprach: "Für wen secht ir mich an? Went ir, ich si herr Pantlean,

527. Clementin ... veeretal, Teile vek Corpus juris canonici — 528. Die "goldene Zahl" viente für die Kalenderberechnung um Befrimmung des Neumondes und des Literfeites. — 529. rechen, rechnen. — 535. Barett und Handliche waren Abseichen der Zetterwürde: vgl. B. 668. — 536. Das mal, veiperi, Zotterfämauß. — 537. Univerling und Nurvers Promotion um Zotter der Theologie Freiburg um 27. März 1500. — 539 wilt, willi. — flieger, flüger. — 540. gebieren für, vorladen. — 542. zuher, beru, herbei. — 544 ürrichen unt Ruten freiden, jaldagen. — 545. zleren, 311 unterweifen. — 545. turbe, beruckelt, verangefelt. — 552. mich, mithieh. — 545. Zirand ab, fieb ab, laß ab. — 558. Went ir, wähnt ihr. — Pantlean, der Pannalone, die febenvo fomilik Kigur des damaligen italientiden Bolfstheaters, der Comedia dell arte.

595

|     | 0 11 1 5 11 15 11 11 11                 |
|-----|-----------------------------------------|
|     | Der hinkend schnider? bis mich nit!     |
| 560 | Ich darf wol tun ein meistertritt,      |
|     | Wie wol ich das auch reden tar:         |
|     | Müt ichedlichers dann ein glerter narr! |
|     | Ist es nit eine barte pin,              |
|     | Die glerten went nit narren sin         |
| 565 | Und steckent doch bi andern toren,      |
|     | Bi gichwornem eid, bis überd' oren!     |
|     | Wann ich ein glerten narren bab,        |
|     | So erichricht min feel und lib darab,   |
|     | Und bruch mit inen alles, das           |
| 570 | Uf minem bichweren miglich was.         |
|     | Marsias wolt ouch sin kein narr,        |
|     | Vis man im 30th ab but und bar.         |
|     | Wann mir fumt ein gelerter tor,         |
|     | Das brucht vil wis, vil zit für war,    |
| 575 | Und fumt mich sichnam bitter an,        |
| 515 | Wie ich in überreden fan                |
|     | Und das in meinem bschweren find,       |
|     |                                         |
|     | Wie die gelerten narren find,           |
|     | Und sind allsamen so verblendt,         |
| 580 | Das sich ein ieder witzig went.         |
|     | Min friheit sag ich in voran,           |
|     | Die ich von unserm feiser han           |
|     | Erholet, Maximilian,                    |
|     | Der mirs zu Wurms uf einem tag          |
| 585 | Erloubt, das ich üch schinden mag,      |
|     | Turch allen förper hin und wider        |
|     | Suchen, merken alle glider,             |
|     | Db iendert ich ein örtlein find,        |
|     | Do narren inn verborgen find.           |
| 590 | Ir find mit worten also flug,           |
|     | Das fein beschwerung ift genug;         |
|     | Mit worten halt ir allzit fuß,          |
|     | Darum ich euch bie schinden muß.        |
|     | Es bilit fein wort an uwerm bichweren;  |
|     |                                         |

<sup>550,</sup> bif mid nit, beif mid nidt lan mid anseinzen foll ber 240° ist — 561, went, wellen — 511 Maritas worde in der Weltpreit in die auf die Applie beifest mid von derem im Etraje der Meenda mat is ist judie in dam, abgehörst and der Beterving "der Oletz veldnam — 51 mar die 155 fribert. Neuerstebung Edmyste Trail — 55 fribert. Neuerstebung Edmyste Trail — 55 fribert der Mendelle sympete auf die Tenterformen — 510 fribert — 500 balt is ... ist, balter in Nade — 50 fribert. The final of the fille of the fille

Dann ir üch flieglich fünnent weren

Und fünts alosieren alles fin, Duch wölt mit gwalt fein narren fin. Br find narren, ich muß üchs fagen, Und jott der dunder darzu ichlagen. Künt ir dann die heilig aschrift 600 Und was den driften gloub antrifft, Wes handlent ir nit mit der tat. Mis nun das felb geschriben ftat? Br fünnent gnug und tunt gar wenig Und foufent fenf um fupfre pfennia. 605 Das best, das ich weiß, das ir fünnen, Bit vil vertun und wenig gwinnen. Guer fünnent wirt üch leib, Alls mir das fant Iheronimus feit: Der gloub ist tot on unser werk. 610 Darum fünt ir iet überzwera Und find der heiligen aschrift so fro. Als wann ich füwet bonenftro. Ir saat, ir fünt den himel stea: Was louft ir dann den affen weg Und stont dem driften menschen bi Wie der fuchs der canceli? Guer größte wisheit ift. Wie ir Gretmüllerin grift die brüst Und den hünern die schwenz ufbinden, 620 Duch wie ir gelt zu opfer finden. Ift mein tunft uch nit genug, Wie sind ir worden iet so flug? Sere, wol here! die hand muß ab, Und fem ichs an ein bettelstab! 625 Wie der wolf die schaf hinfiert, So wirt der gloub durch üch regiert; Alls der wolf den gensen prediget, Die armen chriften also schediget Ein glerter narr und undertruckt, 630 Bis er schaf, gens hat all verschluckt. Die sternen secht ir in dem glas Und fünnent rechen, wie vil maß Br gu nacht getrunken hant,

596. glofieren, erklären, mit Glossen beuten. — 599. bunder, Donner. — 602. wes, weshalb. — 605. Die Gewürze standen damals hoch im Preise. — 611. übers zwerg, verkehrt. — 613. Bgl. V. 252, ähnlich 678. — 615. Bgl. V. 272. — 617. Uns spielung auf eine Grzählung der Zierfage? — 619. Gretmüllerin revräsentiert die Buhterin. Bgl. "Wihle von Schwinvelsheim". — 620. Sich unnötige Wühe machen. — 625. kem ich s, käme ich deswegen.

| 685 | So fingt ir uns dann ein dieant.            |
|-----|---------------------------------------------|
|     | Wie fomt es, das man ipricht: ",de glerter, |
|     | Be perruchter und perferter!"               |
|     | Br baretlin und ir handichuchs lut,         |
|     | Wißt ir, in der alten zit                   |
| 640 | Da man fand ein glerten man,                |
|     | Der fieng ein geiftlichs weien an           |
|     | Und tet, wie ers in buchern fand;           |
|     | Das bracht der driftenbeit beitand.         |
|     | Predigt ir ichon den gansen tag,            |
| 645 | So blibt es uf ber alten jag,               |
|     | Die der hirt fagt von fin felber:           |
|     | "Wer es war, sie tetens selber."            |
|     | Wann ir uns ichon von faiten iagen,         |
|     | So füllent ir zu nacht ben fragen           |
| 650 | Und macht ein solch collation,              |
|     | Bier tröscher möchtent mit beston.          |
|     | Unfüscheit fünt ir streng verbieten,        |
|     | Bor welcher ir üch alzit bieten,            |
|     | Wie der esel tut im meien.                  |
| 655 | Mid, haß verbieten ir den leien,            |
|     | Und find des tieben nids is vol,            |
|     | Das ir vor nid nit sehen wol,               |
|     | Und tunt den nid oft schedlich eigen,       |
|     | Das ir in uf der kansel seigen.             |
| 660 | Einer sagt mir das und lert,                |
|     | Wer nit meß und predig hört                 |
|     | An dem suntag in der pfarr,                 |
|     | Der si ein töbtelicher narr.                |
|     | Bu fasten friegt ir um die bicht;           |
| 665 | 3ch merk wol, was uch brist villicht:       |
|     | Ach gott, es ist zu tun ums gelo! —         |
|     | Ich weiß, das mir die red nit felt.         |
|     | Das wolt ich nimmer hon gesagt;             |
|     | So ir aber pon mir tlaat                    |
| 670 | Und wölt mit gwalt fein narren fin,         |
|     | So siehent dech die oren in!                |
|     | Wit irrefens also lang beriur,              |
|     | So wir doch sollent bichten dir;            |
|     |                                             |

for verified, verted: The Series of the vertex of the confidence of the series of the confidence of t

6:15

| 675 |     |     |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
|     |     |     |
|     | 680 |     |
| 685 |     |     |
|     |     | 690 |
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

## 6.

Geuch ußbrieten hat ein finn, Daran ich selten angewinn; Wann ichs schon spieß und briet sie ouch, So sliegens doch zum alten gouch.

## Geuch ugbrieten.

Noch find vil narren, die uns ouch Ußbrietet hat der liebe gouch. Das find die selben geuch, die sitzen, Wann sie sich di dem win erhiben: Der win hinin, der gouch heruß! Tann sagent sie von manichem struß Und herten streichen und von kriegen Und künnent vil von Naplos siegen,

676. verbrieß, Berbruß. — 677. jieß, jüß. — 678. ir, Drud: "ich". — Lgl. 618. Die Enziameurzel ift bitter. — 679. viriende, Pfrinze graebenda). — 680. Koch, bennoch. — Dennoch erfüllt ihr die dajür euch obliegenven Pflichen nicht. — 681. jöllegt noch, arter, föllägt nach. — 685. firt d. Gangart. — 689 livent üch mit, föhrte uch in. — 691. Diese Stelle ist aus dem "Figisen von Kalenberg" entlesen, wo das belzere Bild des beit, Jakob um Keisen verwenete wird (vgl. Karenbuch Nat witt. Vb. 11). — 694. angewinn, gewinne. — Der Abschitt "Geuch üßbrieten" ist gegen die Aufschweiber beim Vein gerichtet — 702. irruß, Errach, dampf. — 704. Raplos, Reavel. Die Kämpfe um Keapel gehören dem Ausgang des 15. Jahrb. au

| 705 | Bon Gellern und vom Riderland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Wie sie mit Edwißern gfochten hant;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Der hat erdött ein rosenkrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Und weiß uf friegen allen fanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Gie sagent von dem größten mort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 710 | Ten sie erfüllen hie und dort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Bu Benedig und in Beiern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Und brietent uß dem gouch sin eiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Wann sie ir manbeit all gesagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Dann fierent fie vil großer flagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 715 | Uber finig Maximilian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Wie er sie nit bezalen fan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Und liegent an den frummen man,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Wenn er sie doch besalen wolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | So wer das ir verdienter fold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 720 | Gott geb, es ichad recht, wem es ichad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Von dem galgen uf das rad!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Mit sag ich von den frummen fnechten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Die ritterlich und manlich fechten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Allein die streiten bi dem win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 725 | Und went für hansen geachtet fin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Die nie fein redlich daten funden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Denn martren, bluten, fleischen, munden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Teren fruntelichiter gruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | In allsit aller heiligen buß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 730 | Suprecht, Belten, fant Kürein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Und fant Bit im bolen ftein -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Mir die heiligen, in die buß!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Das felb fei recht ir widergruß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Die andren finent ouch do bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 735 | Und gent sich uß der alchimi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Die fie uß fupfer gulden machen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Und liegent, das die balfen trachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Vor ziten long man durch ein brei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Das etwa drithalb elen bet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 740 | Ben lügt man durch ein stebelen berg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | the same and the s |

| Wenn schon dri legent überzwerg.        |
|-----------------------------------------|
| Die andren zeigent ouch ir oren         |
| Und hant lapidem philosophorum,         |
| Das felb find recht gefronte doren      |
| Und brietent uß die fünft substang, 745 |
| Und ist alsamt gefidert gang.           |
| Darnach fumt uns der fahrend schuler,   |
| Uß frau Benus berg ein buler,           |
| Und kan vil vom Danhüser sagen          |
| Und über einen babste klagen, 750       |
| Der im sin fünd nit ab wolt son,        |
| Und wie frau Benus si so icon,          |
| Doch ji beichloßen iet das tor,         |
| Und zwen galgen stont dar vor.          |
| Der dunder schlag mich, si es wor! 755  |
| Darnady fumment die tüfelbschwerer      |
| Und warheit in der hende lerer;         |
| Einer hat füng Salomons ring            |
| Und lügt, das vor den lüten stinft;     |
| Der ander hat ein spiritum 760          |
| Im glas, im daumen inclusum.            |
| Besichs durch gott wol umendum,         |
| So findftu nut denn bubentrum.          |
| 3ch hab im glas vil tüfel gjehen,       |
| Wenn ich drant und rert min treben. 765 |
| Sie hant füng Salomons spiegel ouch;    |
| Sehstu drein, du sehst ein gouch!       |
| 3h fand irs liegens nie fein end.       |
| Wol uß, das üch der tüfel schend!       |
| Darnach sie von den seelen liegen, 770  |
| Bis sie gott und die welt betriegen.    |
| Ir bloterärzet fumment ouch;            |
| Welcher tüfel, welcher gouch            |
| Hat üch gelernet also schmieren         |
| Und so manches mensch versieren? 775    |
| Ir blibent geuch recht hür als fern.    |

74%. Lapivem philosophorum, den Stein der Weisen. Die Achimiten suchten den "Stein der Weisen", ein Präparat, mit welchem sie mede Metalle in Silver und Gole verwandeln könnten. — 745. fünjt inditant, Cuintesenz. Sie geben sich demissenz Ludien hin. — 746. ga fidert, erlogen, erzichtet. Byl. 1619. — 749. Dand dier, Tanux dänser. Die Sage von dessen Abenteuer im Benusberg war im Kolte iehr verdreitet. — 75%. Die Chiromanten. — 75%. Der Siegelring Salomos gatt als der Talisman ver Weisbert mod Jandever. — 760 i viritum int lusum, einen gebannten eingeitolischem Geist. — 762. umendum, um und um. — 763. dübentrum, Wubenstüd. — 765. trehen rert, Ibrainen verzess — 76%. Der Sviegel Salomos dient zur Ergelindung der Jutinti — 76% wel zich well zur die die Germs nur in das Wenich, Leibsbild, erhalten.

Wo man ichmiert, do fart man gern. Der ift ein gouch, der gotts gebot Saltet für ein fagnachtipott, Trupt gott, als er dann billich foll, Doch trumt er im nur vil zu wol. Wer nit von junden abiton mil, Der trupt doch gott nur vil zu vil, Der üch verderbt im feur und rouch. 785 Das ein solcher boier gouch Nit mer aucte ober liege Und fein frummen mer betriege! Roch jeind mer geuch uf hoben ichulen, Die ouch um die geuchseier bulen: Wenn fie jollen funit frudieren. 790 So loufent fie um bubelieren Ilm die aanse stat spasieren: Die muß ich ouch zun geuchen fieren, Zie hant erholt die meisterichaft. Das geichach uß geldes frait. Man bett üch nit vom land vertriben, Wenn ir ichon werent fnecht beliben. Wenn ir den fünsten fechtent nach. Alls wich ift nach der tappen gach, Mit griener fiben underleit, 800 Und ieder ein baretli dreit Und will mit idall fin meister Beter, Mit ichmeren ichritten inher get er, Meister ist er ber siben fünst; 2(d) gott, wenn du eine balbe tunit! SUL Latin mol reden ift die erit: Wenn du es bi dem liecht erferft, Latin fan er fürs ober tor, Wann fein latinischer ftat darvor Und uf der straßen niemands tunt, 8111 Der im latin am oren rumt. Des freut er fich des tütichen orden. Dit und did feind meiner worden, Die nit also gelidert waren, Jas fie doch funten eins erfaren, 815

<sup>777.</sup> fart, firbt - gern, leithten - 786 goden inreen, no beneuen no ein Gand (Andad) - 791 babelteren, no no Suben autheren Unio it teder.
794. meifterführt. Manifernad - 798 fedren noch nachteren - 800 bielend gruner - 801 breit, tagt - 802 mis vall aut lein - egit en Subarium val. 8 507. - 811. runt, caunt - 818 kent no. 8 chifer in van - biber 19 meinichatt - 813 bellbert, bertlosen folkeert.

Db logica nach rechter lere Gretmüllerin geichwieger were. Bi der rhetorif fie beliben: So, wenn sie bulbrief wellen ichriben. Go fünnent fie die worter ferben. Ein dütichen tert gang glitend gerben; Ringen, werfen, ftoken, fpringen, Luten, harfen, gigen, fingen, Die musit lernt fie diese ding; Berdenblut! fie find gering 825 Und dumlent sich so redlich dinn: Das dut ir bober meisterfinn. Urithmetica sie zelen lert, Das mancher vater wurt beschwert, Dem sin sun nür zu vil zalt, 830 Bil me dann als fin aut in halt. Meffen lernt geometri, Das fünnent fie und wikents fri, Wie mit gur roten beschen si: Gie hants wol also did gemeßen, Das fies nit leichtlich dunt vergeffen. Des himels louf, aftronomi, Die wißent sie ouch lichnam fri: Bu zwölfen fie erfennent ichon, Das git zu nacht ist schlafen gon: 840 Um aftirn in gar nut breften mag, Denn fie das schouen alle tag; Die sunn, am morgen in dem bett, Db fie den rechten motum bet. Lieben geuch, verzihent mir. 845 Das ich üch erlich ziehe herfür. Ir mertent wol, von wem ich jag, Das ich die glerten nit anflag; Ich sag von mir und mins gelich, Die uf ichulen füberlich 850 Lichnam vil verzeren fünnen, Me dann unfer veter gewinnen. Das find ietund die fiben fünft. Wa du gute gfellen finft,

817. geschwieger, Schwägerin, Verwandte. — 818. sie beliben, bleiben sie in gleichem zusiande, machen sie es gerade so. — 819. bulbries, viebesdriese. — 821. glipend, glänsend. — 823. Luten, Laute ivielen. — harfen, Harie svielen. — gigen, geigen. — 825. Verdenblut, deim belisgen Blut (sanguis verendus, Veteurungssormel. — gering, leicht, behend. — 826. dumlent, tummeln. — 834. zur roten des den (Tasked, Virtsbausssschild. — 834. notum, Vewegung, Lauf. — 850. süberlich, ansändig. — 854. finst, findest.

So set dich nider, wiel mit in Und ichütt den win mit fublen in, Schlenm und demm, auch ipiel und braß: Wa doch din vater bsale das, To soltu nit vil darnach iragen. Wolt er dann daruber flagen, Zo mach dir selber ein latinum: Mittelinum, gebelinum!
Ich hab ir mer also gelert, Tas, der sich an mit leren fert, Tapferlich tunt gut latinum,

865

560

Dapferlich funt gut latinum, Bon der stat sum galgelinum. Der rechten sunt wir uns wel hieten, Bis wir dem gouch die eier brieten.

7.

870

Wir achtent nit götlicher würd. Spilt gott mit uns, so si er hirt. In diesem ivil frat foldes druf, Was wir unwerfen, ses er uf.

# Mit gott der geifi hieten.

Gott ift einmal hie zu uns kummen Und het eins vaters herz genummen, Aruntlich, menichtich gewonet bi: Des muß er oft entgelten hie. Uch geit, versuhe, du bot frum; Was wir dir alzit werfent um, So biftu hirt und stellest wider; Darum wir bösen all din glider Tir veridworen und veriluden. Springt die geiß, du must sie suchen, Darum das du bist unser hirt; Wir achtent nit dinr großen würd. Venn du die geiß geißett hait. So hant wir weder zu noch rast,

17.5

875

880

\$57 demmi, ichwelte. . tak triffe \$20 migitikum givel kant mit biefem fomich aus "Nor und "Golet alkiseten attendien bestimmin und sepositet merson: greif gu Philippel Crone \$1, 400 allestimmin ein um Gelgen Mit gott der geiß bieten. ich ver Lunter unn. im \$17 velski, velsche — frum, gut Bis wir sie werfent wider um Und jeuchent dich, zu hieten drum. Do du redft ein grufam fag Und warntest vil vom jüngsten tag, 890 Wie Die ichaf zur rechten hand Und die geiß den linken stand Vor gottes urteil würdent fton; Do haftu uns wol merfen lon, Das die geiß ber fünder ift. 895 Des du doch hietst zu aller frift Und fin trümer birte bift. Der do oft und did felt niber. Und du in ufrecht stellest wider. Duch mit fliß achtst widerum, 900 Db er würt wider fallen um; Siben und fibenzig mal ein tag, Ober wie vil er fallen mag, Noch biftus als der hirt jo aut. Dar du nit lafft von diner but, 905 Bis du fin famit an bettelftab. Das ich daran ein munder hab. Wie du so recht aut mügest sin. So niemands danft der anaden din. Was freud mag dich darin ergeken. 910 Allzit die schentlich geiß uffegen? Laß doch einmal von dinem hieten Und sprich, du welft die geiß verbieten. Doch werfent fie on underlon, Db fie wer schon nit ufgeton, Darzu ben frummen hirten lemen Und wellent doch sich des nit schemen. Die sem geschach in zeiten vor. Do du struchtest in dem tor, Vor diner muter fielest nider, Roch stundstu uf und hietest wider Mit allem fliß, in aller truw. 3d find iet niemant, den es ruw, Das er die geiß dir würfet um, Noch sachstu dennocht um und um. Do du der geiß nimm hieten fundft.

888. jeuchent, jagen. — 889. grufam fag, ein graufamed Wort. — 906. jin, um ibn. — 915. ufgeton, emporgehoben, aufgerichtet. — 916. Lemen, lähmen. — 918. Lem, Lähmung. Mit Mädificht auf Chrifti Areusjaung. — 919. truchteft, frauchelteft. — 925. jachftu, blickteft du. — 926. nimm, nicht mehr, nimmer.

105()

945

950

960

965

Jod ir ermirbit dins vaters aunit: Beripracheit fie, fie wiftens nit, Darum du tetit ein fruntlich bit. Das ins der pater nach jolt ton. Die dir das lemen betten ton. Run haftu alio fruntlich gran Und namit das hieten wider an Und hietest noch der bosen geiß. Die iren eigen fal nit weiß, Brn frummen birten nit erfent Und jo ichentlich ift verblendt: Eb idon niemands wurf ju ir, Roch dannocht felt fie nider dir: Db fie icon niemands fichtet an, Tannocht will fie nit ufrecht ftan. 3ch forcht, fie awon des falls su vil, Das fie ein mal blibt ligen fill Und ewig ligt in dinem zorn; Zo bat fie dann das ipil verlorn. Tarnach ichlechitu fie binderfich, Zo ins verloren emiglich. Darum ich aib ein solche lere: Eb gott ichon zu uns tummen were, Arbeit ju tun, ber geiß ju bieten, Mit uns in allem breiten wieten, Das er allein uß güte tut, Zo danft im doch der frummen but. Wann wir fin geiß im werfen nider, Und er sie dannocht stellet wider! Wann bu es aber teteft nit, Erlouft er dich in alichem tritt Und riert bich mit fim freden an, Dann mieftu felbs and arbeit ftan Und hieten also lang als er. Das wurt der armen geiß zu ichwer. Dem armen fünder nimmer aut; Wa gott abstund von finer hut, Und jolt ein tötlich menich bewaren, Dann mieft er mit ben narren faren

928. Peripradefi, emidulatari — 41. anim me antem 60 si tem 50. — 946. binderfith indunts surad — 41 % a solect nonten an a tim m. 957. Erlanfi, helt em chath tanton — 988 tist to et — 4. d. n. britania 950, and, an bie — 641 testia, metala — ben sa n. ca 241 ... to — 4.

Gin itragen, die er nimmer fant,

Sie ist in nobis hus genant; Dinn ist es warm, duß ist es kalt, So schlecht der flam zum senster uß. Herr gott, behüt vor diesem hus!

970

8.

Hie schnid ich löffel, groß und klein, Wie ieder will, so findt er ein. Wer hie sins sugs nit sinden kan, Der will lecht sunst tein löffel han.

## Löffel Schniden.

3ch bin gewis des löffels schnitt. 975 Toch brenn ich oft das mul damit. Ein ieder gouch hat sin geschrei, Co findt man löffel mancherlei, Groß und flein, ouch jung und alt, Die löfleri ist maniafalt. 980 Wer nimt ein wib um gut und gelt, Der ift zu einem loffel zelt. Wer do meinet, er si schon, Das in kein frau nit faren Ion Dar und in verlasse nit, So doch er ir fein gelt nit git, Des felben löffels muß ich lachen, Der im doch laßt ein menlin machen Und gloubt, was im das wib glofiert, So sie in bi ber nafen fiert: 990 Der ift zu löffelholz geschickt. Co bald ein wib in aneblickt, So hat er glich kein raft noch ru, Und ist noch wol ein mil darzu. Der löffel sint noch vil uf erden, 995 Die erft im alter löffel werden Und tunt, wie sie in jugend taten, Wie das die löflin hat geraten.

967. in nodis his — in adysso, sur Hölle (1981. 3087). — 968. Dinn, drinnen. — duß, draußen. — Der Neimvers auf "talt" fehlt. — 973. fins fügs, für ihn Geeignetes, Paffendes. — 974 lecht, leicht. — Löffel faniden, gegen die Gourmacher und Vergeuber. — 976. mul, Maul, Mund (noch heute elfast, mil für Mund). — 978. löffel, Zasie, verstebeter Lasie (und). — 989. löfferi, Wesen der Meibernaren. — 982. selt, gezählt. — 985. dar, wagt. — 988. im, sich. — men lin machen, Männden nachen, (etwas) weismachen. — 989. glossert, vorredet. — 999. mil, Weile; sit doch noch weit davon ab. — 998. löffin, Gäuchin.

|      | Ein iede zit bringt ire zit;          |
|------|---------------------------------------|
| 1000 | Junge berden, alte lüt                |
|      | Man ich zusammen nimmer fiegen.       |
|      | Was laßt du dich dann ichon anliegen  |
|      | Und haft jo lang an fruden frochen,   |
|      | Die baden beid in falten gfrochen?    |
| 1005 | "da, sagent sie, das herz ist frisch! |
|      | Usa doch das jung blut kummen ift?"   |
|      | Wer heßlich ist und acht sich stolz,  |
|      | Der ist nit wit vom löffelhols.       |
|      | Wer sich die welt betriegen lat       |
| 1010 | Und acht sich rich, so er nüt hat;    |
|      | Wer sich gloubet edel geboren,        |
|      | So all fin fründ dörflinger waren,    |
|      | Und sich achtet wis und klug,         |
|      | Der doch erst louft von dem pflug,    |
| 1015 | Und wil mit brangen icher bochen,     |
|      | Als ob er fünn den narren tochen,     |
|      | So ichlach ich im den porteil har,    |
|      | Das er fein löffel foufen tar.        |
|      | In dem hafen ward bereit              |
| 1020 | Das linsenmus, bo von man feit,       |
|      | Darum Gfau fin grechtigfeit           |
|      | Jacob, sin bruder, hat zu gseit,      |
|      | Darum ouch ein löffel was,            |
|      | Das er fin erb in linfen fraß.        |
| 1025 | Ein löffet was ouch Topinger,         |
|      | Von dem uns fagt all landes mer,      |
|      | Das er im tuich ein efel gab          |
|      | Um ein pfif, ein ringe hab.           |
|      | Wer ewigs um zergenglichs git,        |
| 1030 | Des duschens er genüßet nit;          |
|      | Dann wer um pfiffn ein eiel git,      |
|      | Der muß oft gon, so er gern rit.      |
|      | Sört, mas ein junger löffel tut:      |
|      | Berbraft fin erbteil, als fin gut,    |
| 1035 | In eim jar das verzeren tan,          |
|      | _                                     |

1000 berden, Benehmen, Gebaren — 1003 Pal 26 J. \$ 894 i 1000 wa woher — 1012. dörflinger, Torflente. 1015 brangen, prablen 11 het ton jener Zeif her. — bochen, poden (verani), trogen, prablen — 1848 tax. branden die het ton hat 1019. hajen, Topf (obereduides Boott — 1026 turken mus, swonted two agerdit. — 1021 greditigfeit, Nestr — 1026 Tex Edmanferschlung von Tomber. 1026 tandes mer, landlunge Orisikan: Topf, turken topf, Topf,

Das in vierzig nie gewan

1060

Ein vater und all fine fründ; Wer sprech, das sie nit löffel sind? Sie buchent, wil fie lougen bant, Das hilft bald an den bettelftand; 1040 Rein win, fein spijen schmadt in fern, Bek frekent fie ber flien gern Mit dem verlornen, bojen find. Ein löffel ift im felber find Und hat fein ru noch raft darzu. 1045 Bis er das aut als samt vertu, Co weißt er, das er fürabent hat. Ein ieder miser wol verstat, Was ich mit Diesen löffel mein. Die ich üch ichnid bie groß und flein.

#### 9.

Ich muß auch frowen hie her fieren, Das ich in mög die lenden schmieren Mit zwölf guter heslen steden, Bis ich von in vertrib die geden.

## Die lenden Schmieren.

Tusent guldin geb ich drum,
Tas alle frowen umendum,
Tie uns man bi der nasen sieren,
Kemen zu dem lenden schmieren.
Uch gott, wann sie nun mießig weren,
Tas ich sie also möcht beschweren.
Man sagt, die wider hont ein art,
Wer an in die bengel spart
Und schlecht nit druf als in ein mist,
Tas im kein dester hölder ist.
In miner kunst sind ich noch eis,
Tas nit ein ieder meister weiß,
Wie die weider nervin sind,
Und iede bald irn narren sindt;

1939. huchent, in Lauge abbrühen. — wil, solange. — lougen, rauge. — Solange es geht, treiben sie es. — 1942. frehent, frühen. — Hien, Meie. — 1044. im, sich. — 1947. für abent, Keierabend. — 1953. heften freden, Haftellenden. — 1954. ged, Karr. — Tie lenden schmieren, Jücktigung der salschen Arauen. — 1959. nun, nur. — miehig, müßig. — 1962. bengel, Prügel. — 1963. ichlecht, schlägt. — 1965. eiß, eins.

Conn ichenft fie im ein rosenstrus -Die genchin dinn, der gouch ift duß - -Das ift ummunden mit fiden blo Und bedüt: narr bie, narr do. Bindt fie es dann mit fiden arien. So bedüt es: lieber narr, far bin! Wann er das blümlin bat entpfangen, 1075 So ift ber narr jo gang gefangen, Das fie in an ein ftrobalm bindt: Zo arose acuth uf erden find! Wann fie im bas ftruslin git, Wil er mider schenken nit, 1080 Dann macht fie im ein frenzlein schon, Darum will fie ein bapfern Ion. Bil geuch perfaren an dem ftod, Die um ein frenglin gent ein rod. Wann ir das felb geraten ift, 1085 Dem gouch entblößet fie die bruft, Gin schnierlin schwarz bentt fie baran, Damit dem gouch sie Locken fan; Tann sücht fie das ab irem hals Und ichenkts dem gouch mit züchten als, So louit er, als er ichellig wer, Und bringt ein nümen bels do ber, Das er das ichnierlin mit vergelt. Die nerrin an fin hals anfellt: "Berg aller liebster, laß da von! 1095 Ich habs nit um din gaben ton", Und wert sich vor im mit gewalt, Mls wenn bem efel ein fack entfallt. So weint er bann so inniglich: "Alch gott, wiltu verschmahen mich?" 1100 Alls mich ber gouchichimpf fibet an, Brecht er, was er ie gewan, Co ift das unfer geuchin fitt, Das fie es als verschmähet nit. Dann gibt fie im ein facillet, 1105 Das vier ichwarzer fraien bet.

1070 ding, drumen. Durg, drumen. 1071 file. Zevi. bl. 1116-1179. nrnstin, Ersanbben - 1882 doptern for, is aloned to the first performing an observe cook. The first performing the first performent of the first performent to the first performent. The first performent the first performent to the first performent performent to the first performent to the first performent per

Das tuch daran wart nie so breit. Das mans uf einen finger leit; Un fin hals bindet ers aeschwind Und treits, wa vil gesellen sind: 1110 .. Ju über ju! fie aab mir das! Gott grieß fie, do fie bi mir was!" Wann die geuchin vor im stat Und ers an hals gebunden hat. Duch sie damit im hat gelockt, So beiichts ein arienen underrock. Bürt sie bann ber bitt nit gewert, Go bitt fie, das er bürge werd, Bor dem tudman fie verstand. So wol fie fpinnen mit der hand 1120 Und im all woch ein ichilling geben. Dann fie verdien funft golt dar neben. Wann ber gouch das hat geton, Dann facht fie an, zu andern gon; Sat der narr daran verdrieß, 1125 Mit weinen sprichts, das fie es mieß Leiber tun, uf das fie gwinn Und im die ichulden bring herin. Dann spricht der gouch: "Si! dovon nit! Herzallerliebste, hör min bitt: 1130 E das ich das wolt von dir hon, Das du folst zu andern gon, Den rock will ich dir schenken e. Ein schleier, mantel, noch vil me: Bon fuß wil ich dich kleiden uf!" 1135 Heimlich schlecht sie dem gouch den muff. Das frenglin, schnür und facillet Die nerrin tür vertriben bet. Bi diesen narren solt verston All, die sich frauen narren lon. 1140 Doch wann ich suchte mit geferden, Die wiber ouch betrogen werden. Eins ums ander, es schadt in nut, Sie bzalens oft mit eigner hüt. Wann ich ein gouch beschworen han 1145 Und er ben falsch facht merfen an,

1111. ju, Ausruf der Freude, juche! — 1119. tuchman, Tuchweder. — jie versstand, sir sie eintrete. — 1125. verdrieß, Berdruß — 1129. Hi, ach — 1136. Sie juligie ein Schnippehen (vgl. 8 6317; Sch. 3. 202) — 1138. tür, teuer. — vertrieben, verfauft. — 1141. geferde, Lit. — 1141. hüt, Haut. — 1116. jalfch mse. Falscheit.

1155

1160

1175

Ein türen fol er binn verriglen Und der nerrin senden ftrialen Mit einem eichnen federwisch: Dann scheid er sich zu bett, zu tisch. Nit anders fol man nerrin bichweren, Dann mit eim eichen bengel beren, Und jol jie ferben mit der band. Mie er die farb am ftrüslin fand, Bla und rot, ouch grien und gel; Er lug nun, das fein itreich nit fel. Da im nun ein streich entwischt, So wer min funit nit wol geriicht. Ir nerrin, wann ir zamen tummen Und hont die funft von mir vernummen, So lugent, das ir froment mir, Das ich die funit üch bracht ber für.

#### 10.

hot grif ichs erft vernünftig an, So ich ein efel gürten kan Und im vertriben kan bas lachen Mit gürten, bas sin lenden krachen.

#### Von efel gürten.

Ar esel habt ein rechten hirten, Der üch die lenden weißt zu gürten. Wolker! wolher! wir mießent dran! Ob du schon werst ein edelman Und vont güten fründen gboren, Noch itrecteitu ber ihr die oren, Das man sicht, das du ouch bist Zu esel gürtung wol gerift Und wilt mit gwalt ein esel sin. Gat ein priester sür dich hin, Du nemit nit vierzig tusend viund.

1118. ftriglen, striegeln. - 1119 sedermind, brug 1. Etest 1100 vers i jolagen 1100 gel, gelb 1100 vel, sed geln 1100 n 1107 mas mas 1168 geris dit, genustet swood benette. - 1100 kannen, infammen - 1100 kannent trant, sein Geschent einfamt eine Juten, gegen die Armee der Briefin und der braven France. - 1169, wolher, herbet! - 117. Roch, dennach

| Und got ertest in sinem fnecht,       |      |
|---------------------------------------|------|
| Wie das uß wist das götlich recht;    | 1180 |
| Als ob du felb von dir hie wert       |      |
| Und niemands dürftest hie uf erd,     |      |
| Darzu wilt bochen iederman.           |      |
| Dann nimitu dich einr findichaft an,  |      |
| Alle priesterschaft zu niden,         | 1185 |
| Und tröwest, inen abzuschniden,       |      |
| Das du nit dar gebenket haft,         |      |
| Da durch er wer ein fremder gast      |      |
| Der frummen föchin, wenn er fem.      |      |
| Verstand das wol, als ichs vernem:    | 1190 |
| Gat ein münch dann vor dir hin,       |      |
| So sprichstu bald in grobem sinn:     |      |
| "Bot lichnam, fnecht, den rigel für!  |      |
| Kem der münch für unser tür,          |      |
| Min from tet mir dann nimmer gut!     | 1195 |
| Den rigel für! pot ferdenblut!"       |      |
| Wie solt der münch ein from uf riben? |      |
| Die from mag wol in eren bliben,      |      |
| So mag der münch ein frum man sin,    |      |
| Zo du umloufft in ciels schin         | 1200 |
| Und blibst ein eset hur als fern,     |      |
| Ob schon din fründ all menschen wern. |      |
| Sag, ejelskopf, wa hafts gelert,      |      |
| Das man priester also ert             |      |
| Und gottes diener also schendt,       | 1205 |
| Ter du begerft am letiten end?        |      |
| Schlieg dir einer dinen knecht,       |      |
| Du meintest, dir würd nimmer recht,   |      |
| Bis du das selbig betst gerochen      |      |
| Und mit eigner hand erstochen.        | 1210 |
| Do bi du billich magst verston,       |      |
| Gott wills nit ungerochen lon,        |      |
| Wer im sein knecht hie schmehen dut;  |      |
| Die buß stat dort in bellen glut.     | 404  |
| Der ist fürwar ein esel grob,         | 1215 |
| Der schmecht und mindret wiber sob.   |      |
| Ein wibsbild ist nit allzit stet;     |      |

118 16. uf. mist, ausweiß, fordert: als ob du felbit bier durch eigenes Vereienk berrlich feit. — 1183. bochen, tropen. — 1185. nifden, baffen. — 1186. trope ft. recht — 1190. vernem, meine, auffaße — 1190. fervenblut, beliges Vlux vod. V. 2200.— 1195. uf riben, obsöder Ausbend. — 1200. fcin. 2020. febr. — 1200. Velta du in deiner Tedestunde begebri. — 1200. gerochen, geracht. — 1210. Welde du in deiner Tedestunde begebri. — 1200. gerochen, geracht. — 1210. Und ibn mu 22. — 1216. ichmecht, ichmäbt. — 1217. fet, fest, beständig.

The sich überreden let. Teilt fie uß blode mit dir den lib. Warum ichenditu das ielbia wib, Cielsor, in allen ürten? Berr, berr, ich muß uch ftrenger gurten! Ein eiel wil fin haben ere, Das er der miber ichanden mere. 1225 Bet riemt er fich der großen sal, Wie pil er bracht bab in den fal; 3ch hab billich daran verdrieß. Das uch der tiefel ichenden mieß! Wer hat dich wiber, priester leren Mio läfterlichen enteren Und offenbaren alle sit, Das in natur verborgen lit! Noch find vil alter ejel ouch, 3ch mein ein alten nerichen aouch. 1.185 Der gang und gar ift iet verfalt Und wol hundert jar ift alt; Natürlich hiken all verfloßen, Gin arsbaden vor gemer abgichogen; Noch fist der felbig eiels or Und riemt fich, was er tete vor, 1240 Und ift im leid, das er nut me Bieblen fan, als por und e. Toch gurt ich noch ein jungen man, Der treit ein banenfeber an Und wil zweinzig ein mal bestan; 1245 Tarnach ichwecht er jungfrowlich frat. Das find als famt ber efel tat. Gin efel fich beriemen bar. Wie im pil glud's zu handen far Mit bulichaft und mit wiber dant, Entdecket felbs fin eigen ichand. Den lag ich für ein efel gon, Der nimmermer fan ichimpf verfton Und ichimpft und ichenglet iederman

1218. The mean falls — 12.4 object we fix on al. I have an I al. at the meanighth of the control of the control

Und will das felb nit wider ban;

1255

Trum blibe er ein grobian, Tas heißt zu gutem tütsch ein loß, Und blibent im sin oren groß. Ere gotts snecht um gottes willen, Wiltu das göttich gbot erfüllen, Und alle frown von einer wegen, Tie uns erholt den ewigen segen, Maria zart, die reine meid, Tie wider bracht die ewig freid.

1260

#### 11.

Wer understat mit gott zu rechten Und im ein stroen bart zu slechten, Darzü mit im tribt affenspil, Wer weißt, wie lang ers liden will?

1265

#### Ein ftroen bart flechten.

Set fum ich an die rechten rott, Die alle welt und gott verspott Und macht gott für ein falschen dant, Als ob fie wer mit im befant, Und meint, sie sien aschwister kind, Duch werd feim menschen nimmer find, Er dieg doch übels oder recht; Der felb ein stroen bart gott flecht, Der an im nit machsen kan, Ob er in ichon fest limet an. Brucht ich an im nit bsunder funst, So wer min bichweren gar um funft, Doch wil ichs wagen hie mit in, Bum erften beißen wiltumm fin: "Zich, herr Lorenz, gnadeatis! Zind ir ouch iegund erratis 11g ber gidrift? er as eft atis.

1280

1257. loh, Schwein (11th) lose). — 1262. erbolen, erwerden — 1263. understat, unternimmt, sich unterstedt. — 1266. stroen, ven Stroh. — 1267. affenspil, Possen. — Ein stroen bart sleckten, gegen die Gestältden, die vollisseren und trösse Erren und Reicktümer ersieden. Byl. Objanitt der "Schennenumit". — 1269. rott., Notte. — 1275. dieg, conj. praes. von thum. — 1278. limet, leimt — 1282. heißen wistumm sin, willfommen bessen. — 1283. die, siehe, schau. — Lovenz, besteiger Rame. — gnadeatis, sieh mir wohlgesimmt. Wurver gebraucht von gemachte Latein humerspisse, wabsschieden humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, wabsschieden katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe siehe katein humerspisse, siehe kate

Es find pil narren bi üch aweien: 3ch hoffe, gott werd üch erlöfen! Ir front zu firchen und zu chor. Umer danfen find dar por Und fragen vom Benediger frieg, 1990 Was der fünia zu Meiland diea! Oder wie der friegslouf ftand Bu Veron im welichen land! Ib Badua fi gewunnen ichier? Darum ich üch zun narren fier. 1235 Das ir gott flecht ein ftroen bart Und nit des gottesdienstes wart. Wölt ir bann zu altar gon Und fummen zu den andern fion, Gar bald münicht ir ein bona dies 1300 Und fragt, ma ir ufricht ein quies. Dann fumt herr Pantle ouch da here Und bringt ein forb vol nuwer mere; Do mit facht ir die meffen an. Wenn ir vil lugen bont actan, Erit schickt ir üch zu altar stan, Und aberden do, als ob ir fecht: Das ift ein ftroen bart geflecht. Mancher schirmet hin und here. Ms ob er uf der fechtichul were, 1310 Und gint und gafft here und ouch wider Und schlecht sin ougen eben nider, Wie der hund zu mepig ftat. Das ift fein priefterliche tat. Binden zu Die flapperteichen! Das mul folt ir mit beten meichen. Und richt das Happerbenfli zu Duken oder anderidnvo. Wenn Chriftus lebt, wie not wer bas, Das er uch eren lernet baß 1320 Und etlich narren trieb hinuß, Die klappern in bem gotteshus.

128), banken, Gedanten. — 1230 Benediger frieg, vol. 8 711 — 1. 11 thaig. Marimitan Bon 1510 an inder Was den Naiertifet. 1. 30; Conte at a der Comeran (1) Tes 1508 meien Germa und Ledon dan den der ing 1508 meier 1297, warte, wartet, abenetet — 1500 bene tiet, mien dan 1504 falle i... — 1302 vgl. 358. — 1500 falle an fant de 1500 falle i... — 1500 fal

| Du geffelsmul, wa hasts gelert,                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Tas man gott den rucken kert                                  |           |
| Und in der firchen gat spazieren,                             | 1325      |
| Die narren bi den henden sieren?                              | 1030      |
| Herr Lorenz, lieber herr domine,                              |           |
| Echafft, das solchs gescheh nit me!                           |           |
| Wann ir die sachen werdent maßen,                             |           |
| So wil ich von min bichweren laßen                            | . 1930    |
| Un üch erlich erfennen das                                    | , 1550    |
| Und wünschen deo gratias."                                    |           |
| Ich wil herr Lorenz nimm gedenken                             |           |
| Und sagen iet von andern schwenken                            |           |
| Die andern wol ein oug uß bisen.                              | ,<br>1335 |
| Ill geistlich herschaft ist geslißen,                         | 1000      |
| Um das zeitlich gut zu fechten                                |           |
| Und gott ein stroen bart zu flechten.                         |           |
| Chriftus gieng am bettelstab,                                 |           |
| Hatt weder geld noch zitlich hab,                             | 1340      |
| Ms geistlich herschaft ietund hat,                            | 1040      |
| Und hatt ouch weder land noch stat.                           |           |
| Tas blat hat sich iet umgefert,                               |           |
| Die geistlichkeit hat friegen glert                           |           |
| Um das üppig, zitlich geld,                                   | 1345      |
| Darum es fast in eschen felt.                                 | 1943      |
| Würt ein prelat ietund gemacht,                               |           |
| So hat er jorg und große acht,                                |           |
| Wie er der firchen narung blinder                             |           |
| Und sine vettern, ouch sin kinder                             | 1350      |
| Mit der firchen gut begab                                     | 1900      |
|                                                               |           |
| Und von der gens ein seder hab;<br>Als ob die prelaturen were |           |
| Und fem also mit erbteil here.                                |           |
| Das machent oft die schmeicheler,                             | 1355      |
| Tie fünnent das nach Christus ler                             | 1000      |
| Sagen, wie vil Christi fründ                                  |           |
| Allsit bi im gewesen sind                                     |           |
| Und hab sin fründ in sunderheit                               |           |
| Begabt mit ere und würdigkeit.                                | 1360      |
| Mit bösem rat, schentlichem liegen                            | 1300      |
| were bosen ear, sujentitusem tiegen                           |           |

1823 geffelsmut, Gasimaul, Maulasse. — gelert, gelernt. — 1829 maßen, einsistranken, verringern. — 1832. Sagen: Gott sei Tank. — 1833. nimm, nicht mehr. — 1834. jedwenken, Schwänken. — 1835. bisen, cond. bisen. — 1836. geflisen, bestissen, benneht. 1845 üppig, nichtig, eitel. — 1846. es, allgem alles. — eschen, Rise, Stank. — 1849. blinder, plundre — 1851. begab, beschenke. — 1852. Einen Seil des Ranbes habe. — 1858. Alzit, siets.

|          | Ten frummen herren bald betriegen;<br>Doch hat man dem gar bald geldaen,<br>Der mit willen wurt betrogen! |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1365     | Wer zu firchen fiat und bet,                                                                              |
| * 17.717 | Tas er doch nit im bersen bet,                                                                            |
|          | Und tut das mul wit ut und su,                                                                            |
|          | Such achtet, was Gretmullerin tu,                                                                         |
|          | Und salt die paternoiterring,                                                                             |
| 1370     | Und wa man frumme noten sing,                                                                             |
| 1910     |                                                                                                           |
|          | Zu lieb der guten orgel gat,                                                                              |
|          | Oder junge viaffen bat,                                                                                   |
|          | Bet on verstand mit andern narren,                                                                        |
|          | Die ein pferd fümt durch ein barren,                                                                      |
| 1375     | Mio fumt er das abet im mund,                                                                             |
|          | Das im fein wort vom herzen fumt:                                                                         |
|          | Das heint die narrenfavo erfochten                                                                        |
|          | Und gott ein stroen bart geflochten.                                                                      |
|          | Ein nerrin hab ich ein mal kant,                                                                          |
| 1380     | Die allsit nam ein buch zu band                                                                           |
|          | Und hatt ir lebtag nüt gelert,                                                                            |
|          | Denn wie man bletter umher fert;                                                                          |
|          | Noch bet sie dennocht alle sit,                                                                           |
|          | Ungefar wie es sich git,                                                                                  |
| 1385     | Abrahemich, tutich und latin;                                                                             |
|          | Das mag mir wol ein betrin fin!                                                                           |
|          | Hinderm ofen ift es warm!                                                                                 |
|          | Wir betent iet, bas gott erbarm,                                                                          |
|          | Pfaffen, munch und ouch die nunnen,                                                                       |
| 1390     | Als unbedacht und unbesunnen,                                                                             |
|          | Und wifient felb nit, was wir fagen,                                                                      |
|          | Und follent doch gott tealtch flagen                                                                      |
|          | Unfer und ber leien fünd,                                                                                 |
|          | Darum wir find geiftliche find,                                                                           |
| 1395     | Darum wir ouch den bettel fregen,                                                                         |
|          | Das wirs mit beten und mit meisen                                                                         |
|          | Gegen gott ouch nit vergegen;                                                                             |
|          | So sind wir ouch mit narren bsegen.                                                                       |
|          | Co fino fore only fine finerest ofeBett.                                                                  |

1865 bet, betst - Last sact sable - has paraton versions on the or the Modentrans - 1870 framework, felice - 1871 facts that - bessen I as I 1881 angelas, wen unastate, acres - 1882 absolute - 1882 absolute

#### 12.

All, die ich zu fantasten scheen, Die muß ich beizen und auch etzen, Wie wol kein beiz nie ward so gnug, Das ich sie macht ganz wider klug.

1400

## Santaften beigen.

Kantasten beizen brucht vil sinn, Daran ich felten etwas gwinn; Ich miest ein starken beizen han. 1405 Solt ich wis beisen iederman. Fantaften find iegund do mitten, Die mit berben und mit sitten Aller welt den folben zeigen. Die niemands fan mit worten aschweigen; 1410 Der flubt füren, der ander ift ful, Der drit der schwidlet mit dem mul. Alls tunt die jungen burgers find, Die uf dem füffen gogen find, Nie fein zucht gesehen hant, 1415 Rein sitt gelernt in fremdem land Und meinent, der himel hang vol gigen, So find es fum ber efels figen. Solt ich fie mit den bofen berben Lernen zu fantaften werden, 1420 So nem ich nit vierhundert pfund, Für das ich vorhin an in fund. Das houpt schwantt an in hin und har, Gefruset schon mit eierklar. Dann würft er es zu tal, zu berg, 1425 Dann hindersich, bann überzwerg, Und fan sin fopf nit tragen recht; Darnach er mit im felber fecht. Und geilent wie die jungen kelber, Gibt selber recht und antwurt selber: 1430 Das mul würft er uf schmehelich, Ms ob er sprech: "Kenftu nit mich?"

1400. beizen, durch schafe Lauge ziehen. — ehen, üßen. — Fantasten beizen, gegen die Modenarren. — 1406. wis, weise. — 1410. gschweigen, zum Schweigen bringen. — 1411. klubt, klaubt, wählt sich aus. — süren, Zaures. — 1412. schwiblet, schweiber, schweiber, schweiber, schweiber, schweiber, schweiber, schweiber, drieben bei Lieben auf dem Kisen zogen, auf dem Kisen erzogen, d. h. verwöhnt, verzogen sind. — 1417. gigen, Geigen. — 1418. tum, kaum. — esels sigen, Gels kot. — 1424. Gekruset, gekräusett. — eiertlar, sweiben 1125. it al., zu derg, derunter, in die Höbe. — 1429. geilent, springen ausgelassen. — 1431. schweibelich, verächtlich.

Ja, lieber narr, ich fenn dich wol, Gib mir den fantaften gol. 1435 Ein ieber fitt bin berg verrat Und was din amiet als in im hat. Daran ift ichuldig vater, muter; Was gabent fie üch felberfuter, To pon ir find to demlich worden Und fierent iet fantastenorden! 1440 Dann lugt ir zu der farend hab, Das ir did tumt an bettelftab. Zo gichicht dim pater eben recht, Wenn du im ichendit fin gan; geichlecht, In und all fin frund im grund, Das er fein gucht dich leren funt. Din pater was ein handwerfsman, Du last dich juntherr liegen an: Junfher Törflinger ift bin nam, Do her all dine früntschaft fam. Gloden lüten, ichußel tragen, In büchern bletter umber ichlagen, To bi ich üch hab all erfant, On alle forcht fantaften gnant. Der wisheit achtent ir nit fast, 1455 Des blibent ir nun ein fantaft. Sojen itrifen, ipiegel gucten, Alls ein wib mit zieren schmucken, Anebelbärt und fruslecht har, 1460 Spite laten, golde flar Uf die hemder negen lan, So bu boch wift die gen baran; Die bojen und das wams durchichnitten Sinden, pornan und do mitfen: Das find als fantaiten wert, 1165 Damit fie loufent überzwerg. Man findt fantasten uf den schulen, Der alle funft nun ift uf bulen, Die fiben fapp als ir ftudieren,

Rut anders tunt dann sit tomolieren

<sup>1431, 301, 30</sup>ff — 1135, fitt, Benebman — 1136 amiet, ofemat al., affect — 1439, gemlick, newig — 1441, farend bar betanistist Sect 1445 old, office 1448, fregen an, aningen, which the newton — 1140 Exeftinger 1449 up 18 1012. — 1155 fait, rede, who is the first fait, rede, who is the first fait, rede, who is the first fait, rede, and the first faithful that the first faithful that the first faithful that faithful the first faithful that faithful the first faithful that fait

Und sernet nüt, doch fünt er gern, Und blibt ein gans glich bur als fern. Gagaa, liebe gans, far bin, Giels oren ift din aminn! Roch find der ein michel teil, 1475 Die ouch den folben tragent feil. Die nun in die firchen gon. Das fie fich boklich seben son. Dreten, minten, hinderseben. Bis fie Gretmüllerin eripehen. 1480 Wenn fie allein fantaften bliben. Ir hund boch nit zu firchen triben Und ließent ir holzichuch und bliken. Den gouch beim uf der stangen fiken Und trachte, als er billich jolt, Das er mit gott do reden wolt Und nit zu kirchen wachtlen beizen, Mit ungeftum die andern reigen. Kantasten find ich mer uf erd, Die flißen sich der nerichen aberd; Burd er gesotten und geschunden, Rein gichicklich narrheit wurd da funden. Wie wol er oft die oren ichitt. So fan er bennocht nüt bamit, Tenn das er nun die feder blas. Die er im henket für die nas. Reim menichen gfiel fin wife nie, Dann sprechent sie: "Ach gott, wer hie Ter narren bichwerer, das er ouch Redlich beiset Diesen gouch!" 1500

#### 13.

Uf erd muß ich ein sack beliben, Wer ich gespunn uß luter siden, Tütsch und welsch und zu latin Far ich mit andern secken hin.

147.5 michel, großer. — 1477. nun, nur. — 1478. bößlich, bäßlich. — 1482. Über das Mitnehmen von Hunden auf Kirche flagt fcon Seb. Brant im "Narrenichiff". — 1488. Lie zum Schut gegen die Költe vor Seinflichen übergesegnen Heibuch frören den Gottesdienit. — bligen, unruhig umberlaufen — 1487. wachtlen beisen, Wachteln jagen; in ereifdem Sinne — 1498. febirt, ichütrelt. — 1.96. benfet, hängt. — 1497. völje, Utt. — 1.501. jad, hure, Eublerin.

## Sech biefien.

| 1505 | Ein fad ward nie fein hubider namen,  |
|------|---------------------------------------|
|      | Des sich ein wib fol billich ichamen. |
|      | Ein from wirt nimmer bag geichendt,   |
|      | Tenn wenn mans fur ein fad erfent.    |
|      | 3ch bet die fed gern lagen fton       |
| 1510 | Um Maria rein, der edlen fron,        |
|      | Bon iren wegen die fedt verborgen;    |
|      | So muß ich aber wider forgen,         |
|      | Das man villeicht faget von mir,      |
|      | 3d ichmuckt die warbeit hinder tür    |
| 1515 | Und leit ben finger uf ben mund,      |
|      | Duch durch die finger jehen fund.     |
|      | Argwenig mecht ich min beschweren,    |
|      | So ich allein durch fromen eren       |
|      | Ter warheit wolt ein deckel machen    |
| 1520 | Und wolt den seden fiechel bachen.    |
|      | Darum muß ich üch laßen wißen,        |
|      | 28a die fect find ouch serrigen,      |
|      | Das mans wider biegen fünn            |
|      | Und bringen uf ben rechten finn.      |
| 1525 | Die ift ein fact, die uf ein ftund    |
|      | Zweien mannen lieb verfundt,          |
|      | Daruß villicht groß not entipringt,   |
|      | Einer ben ein ums leben bringt.       |
|      | Ein fact ift die um gelt, um bitt     |
| 1550 | Gr find unrechtem vater git           |
|      | Und fest im in das neit ein gouch.    |
|      | Ein sad ist mir die selb from ouch,   |
|      | Die um gelt, um gut, um war           |
|      | Ir eigen find verkoufet bar,          |
| 1535 | Oder für die firchen seten.           |
|      | Für ein sad muß ich die schepen,      |
|      | Die einen frumen eman findt,          |
|      | Mit dem sie hat vil lieber find,      |
|      | Und louft durch alle flöster uß,      |
| 1540 | Oder schlichet ins pfaffen hus        |
|      | Und acht folchs für kein schande nit, |

Zed biegen. Säde an bliern, fieden; geine de twierischen meitheren. Weiber — 1511 id mucht, ismalie von in — 1516 Armstig von in ... 1517. Augustig, Irguedin erregine, vereibeit — medt ich melle ober in ... 1519 ein veitel machen, vertiebe verrichen 1 volliebeit dasson, flie v. ... 152 nie entliche Machen vertiebe verrichen 1 volliebeit dasson, flie v. ... 152 nie ein nach dassonieme two — 152 nie ein nach auf einnet weiter gett. — 1560 war, Ware. — 1540 [Billet, Jakesst

| Duch ift bereit  | , e man sie bitt.           |      |
|------------------|-----------------------------|------|
|                  | zu der firchen gan,         |      |
|                  | reizet iederman;            | `    |
| Ließ fie den f   | act im wintel stan!         | 1545 |
|                  | oillich einen sack,         |      |
| Die uf unser     |                             |      |
| Schentelich fich |                             |      |
|                  | hligen an ir hat.           |      |
|                  | fact ist also gar           | 1550 |
|                  | itlich hin und har,         |      |
| Fieng ich in 3   |                             |      |
|                  | r das macherlan.            |      |
| /                | Potiferas wib,              |      |
| Do sie begeret   |                             | 1555 |
|                  | utet bulschaft an,          |      |
|                  | vil füschen man.            |      |
|                  | find noch uf erden,         |      |
|                  | dörfent werden,             |      |
|                  | ian felb dörfent bitten,    | 1560 |
|                  | ck gang ußher schütten.     |      |
|                  | l sed, die sich des flißen, |      |
|                  | htern lerent rißen          |      |
| Minem fact de    |                             |      |
|                  | n tusent seck ich hab,      | 1565 |
| Die offenlich i  |                             |      |
|                  | nt den boden uß.            |      |
|                  | ob ichs gedent,             |      |
| 0                | mir eins mals ertrenkt.     |      |
|                  | nal ein großen sack,        | 1570 |
| Die uf eins 31   |                             |      |
|                  | nd hat zugerist,            |      |
|                  | iem morgentisch             |      |
|                  | i brachte zamen;            |      |
|                  | I mit irem namen;           | 1575 |
|                  | winfen also diebsch,        |      |
|                  | nt, er wer der liebscht.    |      |
| Welcher frumm    |                             |      |
|                  | then sack muß han,          |      |
|                  | b von miner stangen,        | 1580 |
| Darnach lak ei   | r in wider hangen.          |      |
| т., т., т., р    | 7                           |      |

1544. nun, nur. — 1549. justigen, Schiffe. — 1551. Zerhublet, zerlumbt. — 1552. macherlan, Macherlohn, Arbeitslohn. — 1556. mutet an, zumutete, begehrte. — 1562. flißen, volleißen. — 1561. vendel, Bande. — 1566. from end us, Borbell. — 1571. zwölfboten tag, Nopielsag, Fejie, die zum Andenfen der Apofiel eingeführt wurden. — 1572. Go jo lisig hat angestellt. — 1577. liebicht, liebste.

1590

1595

1605

Cleopatra mas ein jack. Durch die Untonius underlag, Und iede, die ein folden man In ein fact verfnipfen fan. Helena hat ein jad gemacht, Darin fie land und lüt hat bracht. Das füniarich und Tron, die ftat, Gin öber fact verderbet bat; Dem jad fur doch der Boden uß Ruletit in irem eigen bus. Bit der tüfel in den seden. Das sie jo manchen man ersteden! Beriabe fiena ouch an zu ipinnen Ein jack, des ward doch Tavid innen; hett er ben sack nit bald gerriken. Es wer im nimmer unverwißen Beliben por gotts angesicht; Doch brach er zitlich ab den faden,

14.

E er mit secken würd beladen. Durch frowen zucht und wiptlich ere, Will ich der seck nit denken mere.

Ein ding ist warlich übel bichaffen: Tas fein ichwanz hont unier affen, Das sie ir scham doch etwan deckten, Den ars nit also fürher bleckten.

## Den affen Scheren.

Das bie natur verborgen hat, Ein ieder aff das sehen lat Und hat ein freud, das er ufbleckt Und iederman sin arß entdeckt. Ich heiß ein affen iederman, Der sin scham nit decken kan Und seit sin eigen übeltat, Die er alzit begangen hat,

1589, dde, jahrmu. — 1793, er veden erfinden 1597, unverneiden in. . . . . . . ungenraft. — 1598. Tie Remseite in orden Berd folk den Transal mit der v. Aller Pusyaben. — 1601. Durch, inn. . . millen 1606 fat det dreibe dere. I 1848, geinten, sehen ließen. — Ten arten ideten, genen ielhe, zie wie dombe eren er er — 1610, entdedt, vor Angen fellen, andvolden.

| Des er villich schamte sich.              | 1615   |
|-------------------------------------------|--------|
| Meint er, es si im lobelich?              |        |
| Mancher aff, nach alter sag,              |        |
| Berborgen nüt behalten mag,               |        |
| Wie der schnider mit der geiß,            |        |
| Und schwigt allein, das er nit weißt.     | 1620   |
| Oflichen seit er sinen sinn,              |        |
| Das man sich vor im hieten fünn;          |        |
| Will er brennen, stechen, houen,          |        |
|                                           |        |
| So muß er vier jar vorhin drouen          | 1005   |
| Und saget solches iederman;               | 1625   |
| Bor dem man sich licht hieten fan.        |        |
| Hett er ein schwanz und deckt sin hindren |        |
| Und tet sin oflich schwetzen mindren,     |        |
| So möcht er etwas nutlichs schaffen,      |        |
| Sunft louft er mit den bloßen affen.      | 1630   |
| Uffen rat und büler werk                  |        |
| Kan unser aff von Heidelberg,             |        |
| Und stat im an dem hindern gschriben,     |        |
| Das es nit heimlich ift beliben;          |        |
| Er zeigt das felber iederman,             | 1635   |
| Dann er sin scham nit becken kan,         |        |
| Als Samson mit sim har hat tan.           |        |
| Wenn du die vögel wilt betriegen,         |        |
| Das fie dir zu dem garn infliegen,        |        |
| So mustu es mit stro verdecken            | 1640   |
| Und nit öflich lagen bleden;              |        |
| Denn also gschwind sind iet die lüt:      |        |
| Wann dir einer waßer büt,                 |        |
| So wiß, das für darunder ist;             |        |
| Darum schief dich ouch zu dem list.       | 1645   |
| (Bibt dir einer qute wort,                | 2020   |
| Und du vermerfft bi im ein mort,          |        |
| Mit worten bzal den selben wider,         |        |
|                                           |        |
| Mit liegen, triegen; lüg du fiber!        | 1650   |
| Dann wenn wir schelt iet fahen wellen,    | 1000   |
| Schelk mießent wir fürd lucken stellen.   |        |
| Bös ift es, fuchs mit fuchs verjagen;     |        |
| Denn sie beid schalks gnug bi in tragen.  |        |
| Hiet dich iet vor dim nechsten fründ,     | 4.27.5 |
| Ich sag dirs zu, man ist geschwind.       | 1655   |
|                                           |        |

1621. Tfliden, offen. — 1621. drouen, brohen. — 1632. Ter Affe an der Nedarsbrück in Heidelberg ift das Wahrzeichen der Stadt. — 1644. Bgl. Sch. J. B. 280. — 1649. fider, lige (vgl. B. 746). — 1651. fürd luden, vor die Lüde (Brefde).

Die welt fich itund boslich flift, Bis einer ie den andern bichifit. Weltleufig beißt mans, wer das fan, Mit lift betriegen iederman. Darum, min lieber fründ, hab acht, 1660 Das man un bir fein affen macht; Salt din anichlag beimlich ftill! In trüwen ich dirs raten will. Jet muß ich ouch von effin iagen, Die ire brüft nit beimlich tragen 1665 Und fürchtent, das fie dinn ersteden; Wit übers halb fie bann entbeden, Mit Berieba zeigent ir bein, Wie fie doch find jo fakenrein, Bon mild und blut zusamen gfloßen, Durch ein schüßelforb gegoßen; Wie sie sich zeigen, ist in angst, Und lit doch dinn der futtel wanit. 3ch wolt dir iggen noch vil mere, Wenn ich ein frowenichender were. Von affen icheren muß ich iagen, 3d maas nit bhalten in dem magen: In fursen jaren affen waren, Den Drütli hat so glatt geschoren, Das nit ein harlin ift beliben, 1680 In hus und hoi als uf geriben, Zufer uf hat gnommen ab Und fie gestelt an bettelftab, Das fie fich iet nimm tunnen neren; Allio jol man affen icheren. 1685 Die wiber hont ein auten sitt, Das sie kein gab verschmehent nit. 3ch gloubs uf minen eid, bi gott! Zie nement fich des gelts au tot. .. 21ch lieber herr, nun froment mir! 1690 Momt mit dem guten jar ber fur! Schenft mir bas, berr, gent mir me!" 3r beiichen tut nur im topi we. Das beiichen und ir teglich baeren,

Und wie sie mir den affen scheren,

Soll sich ein ieder wiser weren.

Ter affen ist ein michel teil,

Tie all ir anschleg tragent seil,

o sie di dem win erhitzen,

Tas sie ir herz ganz uß her schwitzen

Und deckent us all heimtichteit.

Tas si genug von affen gseit.

In selber schedlich sind die affen,

Die ir eigen laster klaffen.

#### 15.

Wenn ich eim will unrecht tun, So brich ich urlob ab dem zun. Ich hab so manchen man beschißen, Das ich vom zun als hab gerißen.

## Ein fach ab dem jun brechen.

Wer das nit gloubt, der jols erfaren, Das alsit bri maden eim zum narren. 1710 Als man dem armen hündlin tat. Do er das leder fregen hat. Als man den hund fieng niben an, Must er das leder fregen han. Ist ietund ein man uf erd, 1715 Der durch tugend macht fich wert, So hont die schelmen große not Und fürchtent, er kum auch in rot. Das er nit straf ir schelmen ftuck, Und hindern in von sinem glück; 1720 Von sim ampt, an sinen eren Mit erdichtem liegen weren, Und brechent urfach wider in. Die er nie nam in finen finn: Jet hat er dieß, iet giens geton, Do er nie wörtlin wist bar von. Mis uf ein git in einem orden,

1708. In, fid. — 1704. laiter, Edvande. — flaisen, ausschwaßen — 1706. urlob, Erlaubnis. — Abschi. 15 gegen die, welche böswillig einen Grund vom Zaun brechen. — 1710. alsit, stere. — 1712. Agl. Abschmitt 31: "Ter Jund, der das Leder fraße". — 1718. in rot, in den Nat der Eadt. — 1720. von, an. — 1722. weren, wehren, sern halten. — 1723. Und brechen eine Sache gegen ihn vom Zaun. — 1725. giens, jenes.

|      | To ein münch inn abt was worden -      |
|------|----------------------------------------|
|      | Er was gang frum, ein eren man         |
| 1730 | Und hat vil guts dem floster tan -     |
|      | Die andern münch besorgten das,        |
|      | Ch er fie murbe gurten baß,            |
|      | Geiftlicher mürde reformieren,         |
|      | Ein begers weien do zu fieren.         |
| 1735 | Bald liefent fie an iren zun           |
|      | Und brachent bald ein jach dar von     |
|      | Und schmidten in uf einen magen,       |
|      | Duch siengent an, von im zu flagen,    |
|      | Wie das er ganz unsinnig were,         |
| 1740 | Tas wer dem ganzen gotshus ichwere;    |
| 1140 | Berschlügent uf im manche rut,         |
|      | Als man ein bießnen meniden tut:       |
|      | "Zag an, wolst du uns resormieren?     |
|      | Wir went dich zu sant Anstett sieren!" |
| 4845 |                                        |
| 1745 | Der gut, frum man must schellig sin,   |
|      | Und hett der dunder gschlagen brin.    |
|      | Nun hören, was sie witer taten:        |
|      | Sie welten ein schlechten prelaten     |
|      | Mit liften und mit spigem fund,        |
| 1750 | Der ir liedlin fingen funt             |
|      | Und ließ es gon, recht wie es gieng,   |
|      | Darzu nüt nüwes anefieng.              |
|      | Er sprach: "Was facht ir mit mir an?   |
|      | So ich zu disem ding nit fan."         |
| 1755 | Do fiengen fie an zu verheißen,        |
|      | Einer wolt in leren beigen,            |
|      | Der ander setzen uf den hut            |
|      | Und berden, wie ein bischof tut,       |
|      | Such zeigen im den pfouwentritt,       |
| 1760 | Den bischofstecken tragen mit.         |
|      | Geder wolt im ternung geben,           |
|      | Wie er doch folt prelatisch leben,     |
|      | Tragen iet ein foitlich fleid;         |
|      | Meiner fagt von erberfeit,             |
| 1765 | Bon boffart nun und uppigteit.         |
|      | Was bas nit ein biebscher tant,        |
|      |                                        |

1728. inn. barin — 1761 beforsten, butten Zorn — 1762 tastentent, und thatten eggl Macha 10: "Son Ell marka") — 1769 paperes, at a 1244 famit under trainent daniet: Arbeite, gemilder betogensem from my a callet following trainent from the paper from the paper from 1761. Levinous, tehre — 1765 have not — 1765, biebber, busines.

Den sie vom zun gebrochen hant? Nit tunt die geiftlichn bas allein, Es ist iet aller welt gemein: Die berichaft nach regieren gacht, 1770 Das der jun fin vater facht; Ein bruder ichont fins bruders nicht, Bis er ein ursach abgebricht 216 dem zun und fahet in: Co muß er bann unfinnia fin 1775 Und weißt me wit und ouch geberd, Denn sin bruder lernt uf erd; Noch wirt er aschmidt in ketten in Und muß mit gwalt unfinnig fin. Die welt ift iet des schalfs so voll: 1780 Ran schon ein herr regieren wol, So findt man doch so manchen lift, Bis er vom ampt gelupfet ift, Und flagent in in winklen an, Er fi ein lugenhaftig man; So die ichelmen felber liegen. Gott und alle welt betriegen. Sch hab oft felber liegen mießen Und schelten, do ich doch tet grießen, Fluchen, so ich betet hab; Das ich oft wundert mich barab, Das gott der herr das richtet nicht, So man den gun jo schentlich bricht Und so manche fulen sachen Lagt so kostlich gulden machen. 1795 Urfach fücht ein öder man, Der finen fründ will faren lan, 2115 Zalomon das ichriben fan. Das warent ouch gar fule sachen, Do Chrifto Jeju widersprachen 1800 Die Juden, das er das nit wolt, Dem feiser geben ion den folt. Es blibt für war nit ungerochen, Bas von dem zun wirt abgebrochen, Doch wenn es iet würd als geschlicht, Wa für mer bann bas jüngst gericht?

1770. gacht, eilt; strebt mich Eifer. — 1771. facht, jängt. — 1783. gelupfet, ents hoben. — 1794. fulen, jaule, jchlimme. — 1802. Lon, lassen. — folt, was zu leisten ist, Abgabe. — 1803. ungerochen, ungerächt.

1820

1825

1830

1835

1510

#### 16

3ch dorft fein schelmen nie beichweren, Beisen, gerben oder leren; Sie hont io vil duckischer wißen, Das sie went uf ein tussen sitzen.

#### Der verloren huf.

Der perforen huf hat diese art. Das fie feins bidwerens von mir wart: Gie ließent mich ben ritten ban. E das fie fement ju mir gan Und ließent fich ouch wis beichweren; Zie fünnent fich jo dücklich weren. Denn sie vil rinfen, raufen wifien Und wöllent fiten uf dem füssen; Doch wer mir leid, das sie ber femen Und in mim buch ein stat innemen: Gie hörent vil bag uf das rad. Edelmen bidmeren ift nit on ichad; E das ichs will mit in beiton. 3ch will sie e dem henker lon. Ein ichelm, der machet har uf bar Und fagt ein lugen, als wer fie war; Das gelt nimt er uf finem rücken. Niemants fent eins ichelmen duden! Schelmen merfen, mas man feit, Das felb denn bald er witer treit; An die art gibt er ein man, Den er diebichlich verfousen tan. Und ist mit dir din mus und brot. Der ichelm, der dich darnoch verrot: Ob er dann dir nit möchte gu. So brunit er doch in dine ichn Und loufet dann beimlich darvon. Er hats noch nit dem rechten ton! Ein idelm dari dir din fenfter brechen,

1808. Beisen, val B 1800 — 1800 on this tidlic conflict nary na Züde - 1810 Saß in observed bedancett nerven noon a communité Cett uits Sanies, segen besonntebenes (Genneel - 1812 march moret en et al. 1822 and 1823 on 2018 - 1824 and 1824 and 1824 on 2018 - 1824 and 18

Hinderwert in mantel freden,

Stwas ftelen und verbrennen Und in der nacht von dannen rennen; Schelmen find, Die fich erneren Mit schelmen werf bi fürften, berren: Suppenfreger, leder, fuppler, 1845 Schmoruker und ichmalzbettler, Redertluber, ichlifer, wender, Kaltenstricher, wiberschender, Schlegelwerfer, orenblafer, Rusenstreicher, schandenmaser, 1850 Grantner, popper und vagierer, Rlenfer, depier, farmefierer, Rürzner, dütner, granerin, Schlepper, schwerzner hörent brin. In rotwelsch find das bos stodnarren, Die all mit ichelmen gamen faren. Solch buben wil ich nit beschweren, Jann sie mich nie hant wellen hören; Ein ieden herren laß ich wißen: Gibt er sim ichelmen nüt ein füffen 1860 Und jekt in jüberlichen nider, So muß er bjorgen, das er wider Von sinem schelmen fumm in not, Verkouft, verraten in den tot. Tarum muß er in ban in eren. 1865 Warum wolt ich die schelmen bichweren. So fie feiser, fünig halten, Mit würde uf ein füffen ichalten? Ein ieder schelm fan diesen fund, Das er hoch uf das füssen funt. 1870 Uf dem rad jeg er vil bag, Do er ichon uf dem füffen faß. Ein ichelm hat biunder freud daran, Das er verwürre iederman. Zweien herren dienen, pfouwen ftrichen,

1847. Febertluber, Schmeidler, Mrieder (welche die Febern vom Gewand ablesen).
— ichliser, Glatzingige. — wender, Wortverdreher. — 1848. Faltensprider, Schmeichler. — 1849. Schlegeslwerier. Maulbeleben. — orenblaier, Ohrendliser, Juräger. — 1850. Augenstreicher, Schmeichler moch jest im Eliaß gedrändlich: den füsse krichel. — ich anden maser, Schmeichler moch jest im Eliaß gedrändlich: den füsse krindel. — ich anden meinen Elsaß Grantmer, Kettler. — vopper, versiellte Krante. — vogierer, Fabrenee, Bagabunden. — 1852. Kettlerier. — 1853. Kürzner, Handwertsbursche — diener, Kranke. — granerin, Bettlerin. — 1853. Edsepper, Landwertsbursche. — diwerzner, Schmeigher? — 1853. rotwelsch. Gaunersprache. — 1863. ich alten, ichieben. — 1863. fund, Kniff. — 1870. tunt, tommt. — 1874. verwürze, in Betwirtung bringe, entweie. — 1875. psouwen stricken, Schmeichen (vgl. & 2232).

Bil liegens mit der mabrheit glichen. Duppelrock im jummer tragen. Wenia winen und vil jagen, Berraten, idwenen und vil liegen, INKO Mit falidem mund die welt betriegen, Am selber stelen, ubel schweren, Mit guldin weichen itch erneren, Bedel werfen, idolber nemmen --Die ichelmen ist man billich ichwemmen! So mun iche uf ein fuffen fetjen, 1445 Das macht irs ideblichs idelmenichweren. Die falich beiltign umber fieren, Betler und Die fragenierer. Die gott und alle welt betriegen Und ben berren brief abliegen, 1500 Wie fie fant Beltin bab geplagt; Damit er alle land unjagt; Die andern fallent uf den grund, Das in gruiamlich ichumt der mund; Die britten fievent fte an tetten, Mls fie ein tüfelichen hetten; Die pierden funnend wunden machen Und liegent, das die balten frachen, Die fie hont der heiligen buß; Das oft der frimm entgelten mir. T 1803 3 Surempirt und murieltrager, Hüppenbuben, lugenfager, Der fin from eim andern lat Und faliche ipil getriben hat; Solche idelmen uf dem timen 1:005 Wil ich in minem buch nit wigen.

1876 given maiereinum 1877 Carelli i constitue 1888 i initiation i meidem, (Automotor tare non meiere 1888 i constitue 1881 i initiation constitue 1888 i initiation constitue 1888 i initiation constitue 1888 i initiation constitue 1888 i initiation constitue 1889 i initiation const

Der fulen rott went forr und icomen.

#### 17.

Ind flüg ein gans hin umendum,

3ch habs in minem buch gelejen, Das all min fründ find gens gewesen. Don der gens wegen. Wer einer kommen por eim jar Und hat aciaget das für war, 1915 Das iet die tüt zu gensen wiechsen, Wen wolt es aber nit verdrießen? Tenn das hab ich erlebt uf erden, Das iet die lüt ju gensen werden, Das ich als samt in miner funft Runden hab, doch nit umjunft. 1920 Cs nimt vil schimpfens, e ich fan Solchs überreben iederman. Der schilt mich bran, ber ander wiet, Wie wol er doch das gansei briet. 1925 Der gans berupft man iren fragen, Das fie in gang muß blutt hertragen, So ir entblößet ift der hals. Was fie weißt, das jagt fie als, Rein lugen lagt im hals ersteden, 1930 Gie muß es öflich als entdeden, Schentlich und torechte red,

1935

1940

Der gens sind noch vil me uf erden, Die gebent hin, das sie verderben. Was der vater rupft und zuckt, Das hat sin sun in win verichluckt; Sin suren schweiß henkt er im an, Als manche gans me hat getan.

Die sie vil baß verborgen hett. Man rupft ir ouch die sedern uß, Und machet senste bett daruß,

Daruf ein ander gar weich lit, So unser gans mit blutter hüt, Mit nacktem lib, in herter buß, Uf kalter erden schlafen nuß.

Abidm. 17: Von der gens wegen, gegen Hochmut und Veridwendung. Murner wurde deswegen als "Gansprediger" verspottet. — 1945. wie dien, feranwächen, wirden. — 1923. wiet, witet. — 1924. driet, bedritet. — 1925. fragen, Hals. — 1926. blutt, floß, nadt. — 1930. dillet, dien. — 1931. fenste, weiche. — 1936. blut, Haut. — 1941. rupit und judt, mjammengeicharrt hat.

| 1945 | Der ift ein arme gans fürwar,                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------|
|      | Der fin gut nit bruchen bar                                          |
|      | Und fein auten mund vol effen;                                       |
|      | So bald er ftirbt, ift fin vergeken.                                 |
|      | Dann hont wir erst ein frien mut                                     |
| 1950 | Mit des richen fargen gut,                                           |
|      | Das er ui erd nie hat genoßen                                        |
|      | Und hat in dort zu bell gestoßen.                                    |
|      | Die hie sanft uf fin federn ligen,                                   |
|      | Sont fin gang und gar veridwigen;                                    |
| 1955 | Die fin gelt mit schall verzeren,                                    |
| 1000 | Gedechten wenig in mit eren.                                         |
|      | Breitsießig gens zertretent mere,                                    |
|      | Tenn in zu ipis notturitiq were.                                     |
|      | Vil gens permiestent und verwersen                                   |
| 1960 | Me, dann sie zu ir not bederfen;                                     |
| 1:00 | Das hont die breiten fieß getan.                                     |
|      |                                                                      |
|      | To bi verstand ein friegesman,<br>Ter felb, wenn er ein land gewinnt |
|      |                                                                      |
|      | Und nüt mit im zu tragen findt,                                      |
| 1965 | Das übrig brennt er alles ab                                         |
|      | Und bringt arm süt an bettelstab;                                    |
|      | Den win suft er in allem hus                                         |
|      | Und fticht bem faß ben boden uß;                                     |
|      | Ter fachelofen muß enzwei.                                           |
| 1970 | Der gens find noch vil mancherlei.                                   |
|      | 3m fliegen schrient fie gaggag                                       |
|      | Und schwigent ganz zu niderlag.                                      |
|      | Bil gens in irem leben schrigen                                      |
|      | Gagag, gagag, diemil fie fliegen,                                    |
| 1975 | Der denkt man wenig, wenn sie ligen.                                 |
|      | Wenn sich der tot tut guber fiegen,                                  |
|      | So wirt es manchem man befant,                                       |
|      | Was sie unnuplich triben bant                                        |
|      | Gensgeichrei in allem land.                                          |
| 1980 | Wenn ein gans das maßer ficht,                                       |
|      | Sie meint, sie sech bas himelrich,                                   |
|      | Und meint, fie ichwimm mit freuden binn,                             |
|      | So ift noch wit und ferr bohin.                                      |
|      | Der gens ift gar ein große sal,                                      |
|      |                                                                      |

1946. dar, tar, fid gerrant in 1949 (rie frob — 19. mat fault 1960) -- 1959, permichent, permifen passiben 1960 I alle i manda situat i septi 1967 all, jeder = 1962 in niserlar band itera n 1971 favore fit 1971 form I are magnifelt 1979 juher fitzen, biberkommen — 1981 form i sem Die fich bedunten laffen all. 1985 Wie das fie iek im himel find: Das find die richen und ir find. Den dies zergenglich, öde welt Bil baß, denn ob der himel afelt; Darum hab ichs für gens gezelt. 1990 Ein iebe gans, wenn fie burch gat Ein port, das houpt fie niderlat Ils forcht, fie ftoß fich oben an, Und dörft der sorgen nimmer han. Das find die gens, von den man feit 1995 Wenn man fie ju firchen geleit, So muß ir wichen ieberman Und wit von unfern gensen ftan; Alle ding find ir zu eng, Co mag fie liden fein gedreng 2000 Und förcht, fie ftok fich oben an. Wenn from Crimbilt fummet gan: .. Wich uß! wich uß! wir gens find hie, Wir hont den narrenbschwerer nie Berlagen vor, des ftont wir here 2005 Und stellent und nun im zu ere." 3d hab din ere, from aans aaaack, Alls ich vor het eins bieichten fact. Wa gens hin ichiken, als ich hör, Da waßt fein grien gras nimmermer. 2010

## 18.

Kumt, lieben gfattern, find gebeten, Der fleschen uf den riemen zu treten. Treten stark! sind guter ding, Das sie uns nit ins antlit spring.

#### Uf der fieschen riemen treten.

Wenn der dunder blir zerichlieg Alle hesen, kanten, krieg Und sind man niendert mins genoß, So saßt ich dennocht vierdhalb moß.

1988. Ten, benen. — 1989. ob, oben. — 1892. vort, Pforte, Thüre. — 2002. Erimshilt, Arbito einer schönen stelsen Frau. — 2010. waßt, wächst. — 2012. slesch, Alasche (Sänsterin). — Abidu. 18 gegen die dem Arunt ergebenen Weiber und Wänner. Der aldem Abschmitt gehörende Heiber und Wänner. Der aldem Abschmitt gehörende Heiber und einem Niemen von einem Bauman herabhängenden Alasche trintendes Weib und einen Karren, der auf den Kiemen rrite — 2015. dunder blig. Blistrahl. — 2016. hefen, Törse. — fanten, Kanmen. — trieg, Krüge. — 2018. moß. Waß.

| 2020   | Liebe fleich, du faftest genug;<br>Doch terftu mir den effictrug! |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2020   | All wil ich die fleichen bon,                                     |
|        | Hab ich fein tropien wins geton                                   |
|        | In eßigtrug, ins eßigiaß,                                         |
|        | Tas es mir ichier erlechet was                                    |
| 2025   | 3th dings ein mal ein liebe fleich,                               |
| 2027   | Die mir verkouit beimlich die eich                                |
|        | Und fouit darum den auten win;                                    |
|        | Ar nam der bieß Mes Matherin.                                     |
|        | To ich sie dingt, begert sie me,                                  |
| 2020   | Tenn ich belonet por und e,                                       |
| 2030   | Tarum das sie fein win nit trinf.                                 |
|        | Das ichest ich fur ein gwinnlich ding.                            |
|        | Do ich die sach im grund ersand,                                  |
|        | Sindern hefen bi der wand                                         |
| 2035   | Satt sie ein hasen hingeichmuckt,                                 |
| 2000   | Daruß sie mir den win verichluckt.                                |
|        | Sie seit mir war, sie trank in nit,                               |
|        | Die wol sie in verschlucht do mit.                                |
|        | Der hafen hielt acht alter moß,                                   |
| 2040   | Tenn er was uß der maken groß.                                    |
| 2 140  | Wiltu bhalten dine eschen,                                        |
|        | So hiet dich por einr solchen fleschen!                           |
|        | 3d recht das us ein ganzes jar,                                   |
|        | Zwei fuder faßet sie für war.                                     |
| 2045   | User aber hat ein ichwere teich,                                  |
| 2040   | Ter lug im um ein iemlich ileich.                                 |
|        | Lebt ich tusent jar uf erden,                                     |
|        | So torecht wolt ich nimmer werden,                                |
|        | Das ich ein solche flesche dingt,                                 |
| 2050   | Die offelich fein wein nit trinkt                                 |
| 2030   | Und treit in doch mit hefen uß.                                   |
|        | C liebe fleich, uß minem bus!                                     |
|        | Min frummer, alter eßigfrug                                       |
|        | Hett vor dir nimmer feine rug.                                    |
| -34177 | Wenn ich den teller ichen beschüft.                               |
| 2055   | So fan min fleich ein andern bichtik:                             |
|        | Se full mill freith ein anoeth tribits.                           |

2020. eğiştiruş, ibersene. Mendehatter 2021 All mil, ielimde to f et ledet, anda traduct, ker — 2020 e'iş, Alb 2020 meş, ki desim ine Mi bide. aber and Beschmung ter ein ledete tişek Martin 2024 dinderin, hant i den 2020. bingefidmindi repredi 2027 mily et Madelett 2020 de bidischt 2020 milyelikli di teath ine ein Samando 2020 ni Ser maken, himaliy, 2020, redet, reduct 2020 liva (mine ein) uda maken, himaliy, 2020, reduct et 2020 liva (mine ein) uda maken jemliri eber felde — 2021 rig, Mine 2020 bidish, betten

Mit mager mir den egig mengen, Das er die leber nit moa fengen! Das ekiafak mieft aber bran Lere, on allen efig fton; 2060 Sold fleichen in fein rume lan! Rein ding schendt fromen mer uf erden. Denn wenn fie zu einr fleichen werden. Der fleichen uf den riemen treten: Dann laß ein iederman fie beten. Wie fie tunt, das weißt man wol, Die fleich ift bis an fragen voll. Bon wibern fag ich nit allein, Die man findt fleichen iet gemein: Wenn sie den win in dem hals arifen. 2070 Roch went fie uß der fleichen pfifen; Die ougen bhalten fie fum offen, Im reden sitent fie und ichlofen Und hont sich in die zung geschnitten; Noch sont sie nit von irem bitten: 2075 "Ach lieber gfell, ich bring dir ein! Du sichst wol, das ichs früntlich mein! Dri fnöpf gont hin bis uf das halb!" Echlafet dann das merzenkalb, Und ist ber win im also gsund, 2080 Wie das aras ift unferm bund. Und brichet im fin leben ab. Darzu bringt sich an bettelftab. Was hat Berodes dran gewunnen, Das er bi win so unbesunnen Ein frummen man enthouvten abot? Der win hat Loth ouch bracht in not, Das er beschlief sein eigen find. D wie manche herren find Berdorben all durch trunfenheit! 2090 Judith felber niderleit Holofernen do mit lift, Do fie in voll und trunfen wift Trunten lüten vil gebrift. Ich muß das uf min eid verjehen, Wer nit jo große bitt geschehen,

2069. Lere, Icer. — 2070. Kenn sie sich bis oben an vollgezecht haben. — 2071. vfisen, trinken. — 20 2. kum, taum. — 2074. Können nicht mehr sprechen. — 2078. knövf, Berzierungen am Trinkzesäh, die als Marken gelken kommen. — 2079. merzienkalb, roher Mensch. Kgl. Ich. z. 81. 1134. — 2081. Gras ferssen bekommt bem Hund übel nach dem Bolksglauben. — 2095. verzehen, aussagen, erklären.

2100

2105

2120

2125

Ach hett sie giest ind ichelmensunit, Denn sie verlieren all vernunit; Vis gröber sind die ielben all, Denn unser moren sind im stall. Grobianer, ichelmen, unslat, Der eins risen magen hat Und meint, er mieß vis wins verderben, Das er nun die sleich müg erben. Kill der sleich den punten su, Gang hin ichtasen, hab din ru, Ins türels namen, leg dich nider, Morgen-summ und sull dich wider! Kull dich; doch, das ist min bitt, Den andern win verschütt doch nit.

19.

Grieß ich min gfatter übern zun, Zo grießt er mich berwider schon; Er lecker mich, so füss ich in, Das ieder weißt bes ander sin.

E das wir in erbuwen ban.

### Gfatter über den gun.

Es ist nimm, als vor siten was; Was man redt, do bielt man daß; Man fan ien mit eim gruß verkon, Wie man sol entgegen gon.
Annun ich ieg um berren gan,
So ist er als ein doppelman,
Tas er spricht: "Ja"; den knecht sicht an,
Ter knecht des herren sinn verstat,
Tas ja ist nein, das er mir hat
Zugeredt und zugeseit; heinzman knecht, der weißt bescheid.
Sigel und brief ieh helsen nüt,
Tas sie bescheid zusamen geden.

2007. ind. m die — 2100 meren. Jane Lat. I Col... 2007. Ex einen Magen bat, wie der Werf, welder über kadt größe Berbeitung antil ein Kolm amilikert — 2100 pungton. Immed. d. — 2112 eilbanden gekant ist in 1000 den 28em). — 2113 grieß, größe Weich 100 Weich mit, joil det. — 2177. al. wie 1000. — 2122. derpolman, derpolk Verfen

Und gilt nüt, was er redt barneben. Ginr fennt fin giellen übern gun Und weißt bebend, was er fol tun: Bu autem tütich beißts ein vertrag. Oder giungen: der haberiack. Erwelt man mich iet zu eim anwt. So find min undern alle famt Borbin gefrit por miner ftraf. Was das bedüt, das merf ein ichaf. 3ch darf in aar nüt wideriprechen. 2140 Alls von Wangen tet der dechen. Bort, wies dem guten man ergieng, Do er sin becanat anfiena. Der felb ouch nach mim bichweren fecht Und fumt mir ietund eben recht. 2145 Die narren hont im we acton. Des muß er sich ouch beschweren Ion. Min lieber herr und gfatter bechen, Dem übel folt ir widersprechen, Und des fapitels nut volfieren; 2150 Db der bischof wolt regieren Uebel allem ameinen nut. So foll er iprechen: "Bijchof, drut! Du möcht din bend daran verbrennen, Alls ich das tun an dir erfennen!" Wa findt man iet ein folden man. Der mit ernft borft widerftan? Dem bischof in den barte grifen? Er muß fin lied on weren pfifen. Nachs bischofs dans sin reien fieren 2160 Und in vor aller flag quittieren: E bas er wirt erwelt becan, So hat er vor ein eid getan, Das er nit red ins bischofs fach Und ouch durch fine finger lach 2165 Dem kapitel und ben pfaffen Und sol nüt abieten ober schaffen. Im find bevolhen vil der aschichten

<sup>· 2135.</sup> Anspielung auf ein Gedicht vom "Sabersad". — 2138. Vorhin, zum voraus. — 2111. Wangen im Eljaß, Sitz eines oblen Geschlechtes, das Murner öfters erwähnt, z. &. B. 2639 und 7332. — de chen, Dechant, Detan, der dem Aapitel vorstehende klanonikus. — 2141. secht, sirebt, verlangt. — 2163. drug, Tork seid is geboren. — 2159. on weren, ohne Gegenwehr, Widerstand. — 2160. reien, Tanz. — 2161. gittieren, lössprechen. — 2165 durch sine singer lach, durch die Kinger sehen, Nachsicht üben. — 2167. schaffen, ins Werk sehen, verordnen, in Ordnung bringen. — 2168. bevolhen, anbesohlen.

|        | Und doch wenig uß zu richten.         |
|--------|---------------------------------------|
| 2170   | Er muß ouch do verheißen in,          |
|        | Das ers laß gon im alten finn,        |
|        | Wie die gewohnheit das herbringt;     |
|        | Wenn die fochin metten fingt,         |
|        | Das puer natus rufet im,              |
| 2175   | Das er mit giang oud bargu frimm,     |
|        | Mit dem baff nit diffonier            |
|        | Und nit ftraf ires libes zier,        |
|        | Rit widerred, es fol bestan.          |
|        | Leit bammaft ber priefter an,         |
| 2180   | Zo sol sin from ein sammat ban.       |
|        | Im alten gian was das out recht,      |
|        | Das die wiber priesters gidlecht      |
|        | Geeret sind von iederman.             |
|        | Darum, min lieber herr becan,         |
| 2185   | Mit last üch alle ding befumren;      |
| 21111) | Min föchin find laßt uch nit bindren. |
|        | Die alt gewonheit balten mir,         |
|        | Tes glichen wil ich halten dir;       |
|        | Erfreut dich gott mit einem find,     |
| 2190   | Darzů du feinen gfatter find,         |
| 2100   | Zo dien ich dir und goent daran,      |
|        | Das ir mir sind ein gnedig man.       |
|        | Lieber afatter, grießent mich,        |
|        | Tes glichen wil auch grießen ich;     |
| 2195   | Gfatter übern zun hinüber,            |
| 2133   | So dank ich bald gefatter wider;      |
|        | Tann bor ich uwer tochen becht,       |
|        | Der neinen tunt ir ouch derglich      |
|        | Und tunt als ower porfar tet,         |
| 220)   | Ter uns all samt gestret bet          |
| 2207   | For per bell, une tot bewaren,        |
|        | Das wir nit dörfen darin faren.       |
|        | 28g ir aber wolten schnurren          |
|        | Und wider unser friheit murren,       |
| 2205   | Uß miner pfarr, uß minem hus          |
| 2200   | Min liben todbin triben nis,          |
|        | Mit der ich alle kurzwil trib         |
|        | Und mir ouch wermet minen lib,        |
|        | teno inte outin ibermer intinen ito,  |

2174 pnor natus, em skate it geeten 2175 attivater 2186 fin from, 5 b en Cesm 2181 ging, with 2100 fin from, 5 b en Cesm 2181 ging, with 2100 fint, we see 2197 bidet, tente - 220 gettet tente - 2200 for tente at an element

Die wol zweinzig ganger jar Mir früslet hat in minem har; Du würdft nit vil baran gewinnen, 3ch wolt die puren machen innen Und wolt in jagen frolich mere. Das fein bellen niendert were. Wiften fie für warheit das, 2215 Gie mürben uns bald gürten bag. Will er dann nit fin vertriben, Die selbig mere in federn bliben, Die puren bas nit innen werden. Das kein hell nie ward uf erden. 2220 So muß er ouch ir liedlin fingen Und mit dem alt zu inen stimmen. Also fennt gris den gromen wol Und ift die welt der gfattern voll; Sie siend geiftlich oder weltlich. Es lakt als zamen biegen fich. Als es stat ickund uf erden. So brucht man also groß geferden, Wie einer gang dem andern für. Dien du mir, so dien ich dir, 2230 Lect du mich, fo füff ich bich; Es beißt zu tütich der pfouwenstrich. Wer iet will ein obrer fin. Der laß eins mit bem andern hin, Ein tüfel mit bem andern rennen 2235 Und lesch nit, wenn es schon will brennen; Lag als gon, recht wie es gat, So biftu benn ein gut prelat. Redtstu uns in unser sachen. So wolten wir ein andern machen. 2240 Recht wie do find die underton, Also went sie ein herren hon. Also gats alles überzwerg; Darum der pfaff vom Kallenberg Rieft mit luter ftimm allein: 2245 "Uß, hurn und buben all gemein!"

2210. früslet, gefudt, geftabelt. — 2212. puren, Bauern. — 2216. gürten baß, einigkränten (vgl. Mbich. 10). — 2218. nichts bavon verlautet. — 2223. gris, der greiß, graue (b ß. der Giel). — gromen, Graumann (d. b. der Giel). — 2226. ganen, zusammen. — 2228. geferden, Kniffe, Eddiche. — 2229. gang. .. für, zwoorfomme. — 2232. viouwenstrich, vgl. B. 1875. — 2243. gats, geht es — überzwerg, vertehrt. — 2241. Ter überlieferte Text des "Piaff vom Kalenverg" bietet diese Erzäblung nicht (vgl. "Narrenbuch", Nat-Sitt. Bd. 11). — 2216. uß, binaus.

2250

9955

2260

2265

2270

2275

9980

### 20.

Es gat iekund so wunder selzen, Das christen glouben gat us stelsen, Bis er den hals einmal abstürzt Le eins das ander so verfürzt.

# Der driften glouben uf ftelgen.

herr narrenbichmerer, jecht üch für. Das ir die ichmach bewisen mir. Ich will ümer narr nit fin. Zolt ich mit üch gen Rom binin. -Wolten ir gen Rom binin, Das wir denn wolten narren fin : Das werent lecherlich geschichten, So wir doch wol hie went ugrichter! Trets herbi, herr official; Es fomt in Dieje narren gal So mancher sichnam auter giell, Ich hielt in giellichaft bis ind hell. Wie wol ir nit ein narr wölt fin, Noch würf ich üch in bart hin in, Das ir uns um dri baielnuß, Ten bann im land verfunden duß. Wenn fant Beter tet in bann, Eo traf es große jachen an. Unier piarrer muß oft ton Diek und predia laken fton Und inver brieften fur ber leien, Wie Nickel schuldig fi gewesen, Foulsen Diebolt, Bickers Greten Und Lauwels Lauwel von Bernitetten: Er wirt verschoßen und verbant; Das gichicht all funtag uf dem land. Ir brennent gnug und leichent nüt, Darzu verderbent arme litt; Ar tribt das redlin um jo jelsen,

206(dm 20) asian die nieberandliche In abing garino i Ströf in — 13% i 1477 feltiam — 2 ob 231, 2270 as 2 — 22 d 3641, 641 — 22 d 3 om al dem derviel 2208 nfriedrich — 2261 felt offictal, soldier flater — 2262 fm 116 m 2006 from die 2006 from derviel — 2006 from derviel — 2006 from derviel — 2008 from derviel der 2008 from derviel derviel der 2008 from derviel der 2008 from derviel

Das der gloub ichier gat ui fielzen,

Bis er den hals ein mal abstürzt, Re eins das ander fo verfürst. Sie fomment dar, das fie went hören Das gottes wort vom pfaffen leren, So mießent fie das mekenaicheft. 9985 Damit er sie all suntag efft. Sören riefen und verfünden; Damit fie felten predig fünden, Bergeffent irer feelen heil. (Sötlich bann find worden feil! 2290 Riemans ftraft üch üwern bann. Wenn ir den misbruch ließent ftan. Man weißt wol, das ir habt gewalt. Der misbruch ift fo manniafalt, Das man iet in manchem land, 2295 Den bann halt für ein lürlistand; Allio hont irs jo gar pericuitt. Das man üwers gwalts acht nit; Der win schmackt in glich wol domit Und werdent also feift im bann. 2300 Als wenn sie schon zu kirchen gan. Wer bi üch ein eid begert, Guter pfennig wert ift er gewert. Was verstat in üwer hand, Bom juden löst ich e ein pfand; 2305 Dri nestel und fünf haller was Die houptsumm, als ich rechnet das, So tribt ir fosten uf die summ, Das ich daruß iet nimmer fumm. Also tribt ir uns armen um 2310 Und gurnt mit mir, das ich üch here Zun narren ftell und ouch beschwere?! Rumt herzu, herr official. Ir hört ouch in der narren zal. Ift das nit ein große pin, Das narren nit went narren fin?

2285 metengicheit, Bublgeschicken. — 2290. bann, Plur. von Bann. — feil, füustlich. — 1290. lürlistand, Karremossen. — 2297. verschütt, verdorben. — 2290. Der Wein schmedt ihnen tropdem auch. — 2303. Jür gut Geld wird er geleistet. — 2304. verstat, versalt. — 2306. neitel. Band, Bandschleis. — haller, Heller Gin reines Richts. — 2307. houvtiumm, angelegte Schuldjumme.

9340

2345

### 21.

3d red ein toch ier durch ein brief, So breit und wit und ouch jo tief, Und triff man, wib und ir finder, Stundens ichen zwo mit darbinder.

## Ein loch durch ein brief reden.

Eint dir der tüfel uf der gungen, Das du jo ichediait alt und jungen Und die frummen brief zerstichit. Un mir armen man dich richft. Der dir nie fein leid hat ton! Du zwingft mich, an den bettel gon, Und fest dir für, ein fulen fachen Mit roswaßt riechen wellen machen. Was züchstu mich und mine kind, Die leider iet verdorben find, Eo wir doch brief und figel batten, Die wir von gangem rat erbaten? So finditu nun ein fleuslin binn. Die frümft und bieast nach dinem finn. Wie ich bem rechten loufen noch, Co haft mim brief gemacht ein loch Und haft das recht getragen feil; Darum du guchit am narren feil. Wie du dich riemft, ift leider war, Und felest nüt aar um ein har, Das du vil auter, frummer fachen Saft identlich fünnen hinken machen: Der boien ouch bermiderum, Sie warent ful, falich oder frumm, Es ward fein iaden nie io falt, Wenn man üch den ient bezalt Und nam von üch confilium, So mas fie recht, wer fie ichon frumm. Wenn ir alle ding fünnt richten.

Moiden 21: gagen Vertragsbruckire inns Nederusgereier Val Krisist 2 o.c. Zakenin n zunft" — 2017. brief Vertrags Urbende und vertrebett der is 20 mile de — 2028 frummen, inten — kernt bin deutsch gefreien weite micht — 24 kieft reich macht over raddi — 24 kieft reich macht over raddi — 24 kieft deutsch micht — tieken dat deren 2009, grabit, bedraubi de — 25 kiehfen tenne Klogijk — is die de 2008 kiehfe, tiebli — 2008 kiehfen in deutsch mit – 24. benden mit beingen, labm leaen — 2017 constituum, dat

| Rips und raps all krümmen schlichten,   | 2350 |
|-----------------------------------------|------|
| Co denf daran, du lieber gouch,         |      |
| Das gott wirt selber richten ouch,      |      |
| Din eigen sach dir legen für:           |      |
| Da bruch vernunft, die selb glosier,    |      |
| Tenn er verstat sich wol uf rechten,    | 2355 |
| Laßt im fein stroen bart nit flechten;  |      |
| Brechtstu berfür ein falsche gloff,     |      |
| Min sorg wer, unsers hergotts roff      |      |
| Dem würd din fattel übel ftan,          |      |
| Damit du betrügft manchen man.          | 2360 |
| Wie did hont ir das recht verzogen,     |      |
| Das nun das urteil würt gepflogen;      |      |
| Wenn ir denn schon die sach verliert,   |      |
| So hont ir bald do appelliert,          |      |
| Euer sach gen Rom genummen;             | 2365 |
| Wie sol ich armer naher kummen?         |      |
| Also fünnt ir das recht verkeren,       |      |
| Darum ich muß üch hie beschweren.       |      |
| Wenn ir die sachen hie verziehen,       |      |
| Und schon dem richter hie entfliehen,   | 2370 |
| So fallt ir gott in fin urteil,         |      |
| Der treit sin recht um kein gelt feil.  |      |
| Lieber herr der advocat,                |      |
| In welchem buch, an welchem blat        |      |
| Findt ir, das ir sollent liegen         | 2375 |
| Und mit geschwet den richter btriegen?  |      |
| Uß ein sechle machst ein sach           |      |
| Und uß eim rünstin schwellst ein bach,  |      |
| Das man darin so vil verzert,           |      |
| Me dann vier sachen zugehört,           | 2380 |
| Und alles recht also wilt blenden,      |      |
| Das sich din fach fan nimmer enden,     |      |
| Die allein durch din mutwill            |      |
| Nimmer treffen kan das zil;             |      |
| Durch dinen falsch, durch din glosieren | 2335 |
| Uns armen bi der nasen sieren.          |      |
| 3ch riet dir, das du fürderlich         |      |
|                                         |      |

2550. Nipš und ravš, flugš. — trümmen idilidien, Arummeš gerade madjen. — 2951. glviier, lege auš, erfläre. — 2956. Läßt fid nichts vormaden (vgl. Id. 3. Llbjdm. 5). — 2957. glvij, Auslegung, Erflärung. — 2961. versogen, verveht. — 2968. naher, nad — 2969. versielen, in die Länge einen, hindalten. — 2972. treit, trägt — 2973. berr ver, wie im Aranzölijden monsieurle ver dem Titel. — 2977. Spitch wörtlich. — jedde, tleine Zache. — 2978. rünstin, fleines Ninnjal. — 2979. versert, verbraucht. — 2981. blenden, verdunteln.

2400

2405

2110

Mieteit armen und ouch rich Und dine sachen ende nemen Und nit für gottes urreil kemen; Ich biorg, du wirst den kürsern siehen, Do jelbs dem rechten kum entstiehen. Er würd dich bichweren, du wirdst nit lachen, Tas dir die ichwarten würden kracken; So hart ist min beschweren nit

2395 So hart ist min beschweren nit Alls giens, do selbs hilft dich fein bitt.

9.)

Ob ich ichon bin ein bieichter iack, Noch dennocht muß man nacht und tag, In der kirch hosieren mir, So man gott stoßt hinder tür.

Der beseicht fach.

Sab urlob, fact, ich hab ein bet: 20e bem, der dich beseichet bet Und bir gu firchen hat hofiert! Das ward fürwar nie wol regiert. Darum hab ich ben singer abeten, Er fol ju uns jum Beingen treten; Der folt mit gfanges ordenung Regieren schon alt und ouch jung; Und was do bient zu geistlicheit, Solt er ju fingen fin bereit Ernitlich, ichwerlich, zuchtiglich. Na wol, es bat ein andern itrich Der schampern lieder find so vil, Die man zu firden fingen will. Es beißt ein lied "ber piouwenidmans", Das bort vil bag an purendang, Tenn das man das ju firch fol fingen, (Bott loben will mit boien dingen.

2392. Dort dem Gerichte kann entitieben — 216 giens jenes — Abjan 22: gegen Berweltlichung des strechenacianges — 2397. jach dennechtunger — 2.08 Aobdennecht. respeem — 2399. beideren, den Hof den anden — 1401 Hab urles et laube, gefatte — bei, Bitte — 2406. jinger Berünger — 2466 weinz Bert.—
2411 jehwerlich, gemehen, nurvevoll — 2418 jihamper ist andbar nurvevoll — 2416. Etelle erder nurven dit nach weltlichen volfsmaßigen Veledelen geimmen die von Murmer bier angembren Bettellever machen dies Etelle iehe interediant und neutwell. — 2416. purendan; Banermann; das gehort vell eber zu einem Banermann;

| "Ach, liebe dirn und werder mund",   |      |
|--------------------------------------|------|
| Ein anders beißt, "uß berzengrund,   | 2420 |
| Ob aller ichönst, on freud rerzer" — |      |
| Ift das din götlich lieb und er?!    |      |
| Das den seden ist erdacht,           |      |
| Das hastu in die kirchen bracht.     |      |
| Wenn man went, du lobest gott,       | 2425 |
| Co tribftu nur ein hurenspott;       |      |
| Du hafts vorhin dem fack geseit:     |      |
| "Wenn man das buch herumher treit,   |      |
| So will ich fingen: Bis mir hold,    |      |
| Bil lieber bift, dann rotes gold!"   | 2400 |
| Man went, du folt die men regieren,  |      |
| So muftu dinem fact hofieren.        |      |
| Darum du nit den bettel frißft,      |      |
| Das du der feck hofferer bist!       |      |
| Züchtig singen hört darzu,           | 2435 |
| Nit also blerren wie ein fu,         |      |
| Die ftimm gerbrechen nach ber fürg,  |      |
| Wie der efel bricht die fürz;        |      |
| Mit den andern concordier,           |      |
| So schept man das ein gotteszier.    | 2110 |
| Gedenk din amt, und was das ist;     |      |
| Der sed hofierer du nit bist.        |      |
| Du fingst vor gott, daran gedent,    |      |
| Mit diner stimm nit wink noch wenk;  |      |
| Der fact hat junft ein hoffart dran, | 2445 |
| Wenn fie dich also nerren fan,       |      |
| Und feit von dir das iederman.       |      |
| Hofiertest ir ben ganzen tag,        |      |
| So blibs doch ein beseichter fact;   |      |
| Und füngest ir das ganze jor,        | 2450 |
| So wer sie bseichet nach als vor.    |      |
| Den halt ich für ein wisen man,      |      |
| Der gott zu firchen dienen fan       |      |
| Und uß der firchen ouch der welt,    |      |
| Wie sich die sachen selber stellt.   | 2455 |
| Ter himel und das erderich           |      |
| Sind verknüpfet zamen glich,         |      |
|                                      |      |

<sup>2121.</sup> Cb aller ichönst, Schönste vor allen — 2421. went, mähnt, glanbt. — 2428. treit, trägt — 2429. Bis, sei. — 2433. Tarum giebt man dir nickts. — 2436. blerren, plärren, streiche. — 2437. nach ver türr, fürz abgebrechen. Jerielbe Ausbrud und der solgende Bers begegnet auch zweimal im "ruth Narr" (1160, 2760) — 2439. concordier, sümme zusammen. — 2441. nit winf noch went, gieb fein Zeichen. — 2447. seit, sagt. — 2454. uß, außerhalb.

2460

2465

2175

2180

9485

0100

Das eins nit on das ander ift. Darum zu beiden du dich rift, Und halt ein iedes für fin wert Und nit den himel für die erd. Das erdrich ist sergenglich gut, Der himel ewig bliben tut. Darum wann du zu tirchen staft Und ieck in dinem denken hast,

So ladstu drin ein fremden gast.

#### 23.

Wer (nit) min feder und min idriben, Ich möcht im tütschen sand nit bliben: Ich ichsemm und denun, ich sere und braff, Tas nim ich un dem dintenfaß.

### Die federn fpiten.

Serr ichriber, das ir jelber jagen. Das fünnent vuren von üch flagen. Wie ir fie braten, sieden, schinden, All wil ir einen tropfen finden: All wil es truft, criiccht es nit, Er macht in manchen juren tritt, Durch den regen, durch den schnee, -Tunt ir in mit der federn me Und ivist die federn diet zu vil. Bon hasen ich uch sagen will, Das ich boch fit nit hab vernummen, Wie er üch si in pfeffer fummen; Doch foll mir das tein fragen fin; Wie er doch tummen fi darin, Wift ir; wann ir hatten gladen Den armen puren do zu ichaden, Da jag min berr, der advotat, Der anwalt ouch fin ftettli hatt, Bogt, gwalthaber und fürmund, Ein ieder, der geladen, tumt;

21.9 till, tinte 2400 Edono jeze iv. mie e mert in 34. 1. fignal 5 dut, merganaltides Ohn — Reima 21, depen en blehr vert i 2400 Sprint filmelge brail, maile 24 t RII mit, ichane 24 f 1811; tranjte exitecht es nut, it es nob mett leer, erbeut 247, bld, et 2481 it. feitsen 2482 mieiler, Olembrobisch (Ananorem) — 2488 metri; Danbro — 2489 Bogt, Airlpreder, Bereetsger — insmissor, Sormand 1810.

Wer do ist pon üwerm tijd, Der nimmt vom ichlegel sinen fisch: E das irs benedicite machen. So jaat ir von des puren jachen, Wie ir ein feisten puren bant, 9445 Do bi ir ümer gest ermant, Das fie die fach boch ertollieren. Den puren bi der nasen fieren. Und lest im vor ein wild vergicht, Duch ratent im ins famer gericht. 2500 Spricht er bann, er si gu arm, Co faat ir, das fin fach fteh warm Euch ftat fie warm, ir wermt üch fri, So der pur erfrürt dobi! -Und muß fin find gen Meng citieren, 2505 Er fünn den fosten nit verlieren. Berlürt die fach der arme man, Wie das mans im zu leid hab tan. Das fagt ir bann, er barf nit fregen. Der tüfel mich üch den hafen gesegen! 2510 Man findt noch wol der felben fnaben, Die federn nie gesvitzet haben, Den urteil rat erfennet hat: Des komt ir oft ufs galgenrad. Die federspiter find bi herren, 2515 Die sich allein mit febern neren. Und bliben uf dem füffen fiten Und tunt nit me, bann febern fpigen. Vil find des handwerks meditig worden, Grafen uß der ichriber orden. 2520 Co als mancher edelman, Der vil herter frieg hat gtan, In grund hinin verdorben ift. Das er kein federspiter ift. Ich weiß fein begern rat uf erden, 2525 Das fie ein mal ouch schriber werden, So überfemen fie doch gelt Und legent nit so hert im feld. Doch hör ich das herwiderum:

2492. jchlegel, Schüffel. Bekommt Beuteanteil. — 2498. benedicite, Tijchgebet. — 2497. errollieren, aufdausden, emporichrauben. — 2499. wild, beirembene. — vergicht, Vereicht, Precekoll. — 2506. In Mainz war der böchte gefilftic Gerichtschei. — 2506. tofte, m., noftenaufwand. — 2509. fregen, fragen. — 2510. gefegen, gefegnen. — 2521. So als, jo wie. — 2527. übertemen sie, gelangten sie zu; gewöhnen sie.

25.90

Hellt das dintenießel um, Tann mießent sie oft wider ichwisen, Was sie gewannen ie mit spisen Und mit der sedern hont ersecht, — Zo gichicht in warlich eben recht, -Uß grasen wider ichriber machen. Tann muß ich durch die singer lachen.

\_ .....

24.

Aller adel weißt im land, Wann wir ichon fein erbteil hant, Wir fünnen uns der armut weren, Allein von diem jattel neren.

2540

### Die fattelnarung.

Mann du des fattels nereft dich, So fanitu marlich me dann ich. (s muß ein wilde narung fin. Den sattelpfenning bringen in. Sat der jattel jolde traft, 2545 Das nimt ein felsam rechenichaft. "Ja frilich, berr, das mugt ir jagen, Solt ich min foit vom fattel nagen Und des itearcifs mich erneren, Bil boier morter muß ich boren. Sort mir 3u. ich wills uch leren: Man feit von finia Ferinand, Wie er pil nüwer inielen fand Bi bem Calecutterland, Darin man jand vil ivereri. Zilber, gold was ouch dabi. Infelen finden ift fein funft, 3ch habs ir manchen glert umjunft; Buielen find ich, wann ich will. 3ch ichrib min giellen in der ftill, Die ouch ein solchen sattel haben Und in dem stegreif funnent traben.

2500 Sintenichel, Iimenigen — 2500 eriebt, eresten 200 auf bis itnaer lachen, im Laufchen lachen — Aliem II. gen ba handen it be 1.5 l. Bor 2.41 iattelnarung, Steafenbeute 2.11 Bat 2400 – 2.40 region 112 Abrechnung — 2519 fegiveti, Steafenbeute 115 um Edecedorem mid einsten 2502 Kersinand von Argenten 1150 (1516), priet dem Amerika unde información munde 2.556 fegicieti, desentra 2008 to manchen, manchen en 1150 universe 2.556 fegicieti, desentra 2008 to manchen, manchen en 1150 universe 2.556 fegicieti, desentra 2008 to manchen, manchen en 1150 universe 2.556 fegicieti, desentra 2008 to manchen manchen en 1150 universe 2008 to manchen en 1150 universe

| Wann man fart gen Frantfurt bin        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Und ich ein schiff weiß uf dem Rin,    |       |
| Tann zwing ichs faren zu dem land,     | 2565  |
| Tarin vil svezeri ich fand,            |       |
| Zilber, gold und tuchgewand.           |       |
| Solch inselen find ich mit mim kunden. |       |
| Und habens uf dem Rin gefunden,        |       |
| Das vor fein menich nie hat gewist,    | 2570  |
| Das ipezri da gewachsen ist.           |       |
| 3ch bin der erit, ders funden hat      |       |
| Un der unerfanten stat.                |       |
| Noch ichadts mir nit an miner eren,    |       |
| Tas ich des sattels mich erneren,      | 2575  |
| Erzühe min find furz von der hand,     |       |
| Als der langknecht uf dem land;        |       |
| Ich halts fürwar ein kleine ichand.    |       |
| Solt man die straßen alsit frien,      |       |
| Das bilger, fouillut sicher sien,      | 2580  |
| So wer doch nüt der fürsten hut;       |       |
| Wir machen in ir gleit nun gut.        |       |
| Wann wir ein insel funden haben,       |       |
| Absagent wir mit rüterfnaben,          |       |
| Der wir feine me hont ton,             | 2585  |
| Wir hetten dann den roub dar von;      |       |
| Es heißt bi uns das rüterspil.         |       |
| Set uf, der mit uns feglen will.       |       |
| Wir sind die nümen insel finder        |       |
| Und lerent unser jungen kinder         | 2590  |
| Bon dem sattel suppen fochen,          |       |
| Und wie man sol die puren bochen,      |       |
| Land und lüt und dörfer friegen,       |       |
| Ein fnebel amiichen die beigen fiegen, | 2595  |
| Den stegreif halten und den zoum,      | 2.,95 |
| Ein puren binden an ein boum,          |       |
| Tukisen wersen, für inlegen,           |       |
| Wie man den finden gat entgegen,       |       |
| Tas forn verban, relitöd brechen       | 2600  |
| Und einen undern gul abstechen,        | 2000  |

2.68 funden, austundikaiten. — 2578 unerkant, unbefanut — 2579 frien, freibalten. — 2522 gleit. Geleite ewosür hobe Negabe zu entricken war. — nun, nur — 2681. Absagent, erflaren Aeboe. — rütertnade, Berittener. — 2585 Der, exen — 2889 Tas Suksantinum finder it mit dem Necufativ kontruierr, wie cas Bereum incom — 2582 doden, pochen, iblagen. — 2583 friegen. betriegen. befeben. — 2691 beisen, Lippen. — 2595. Juhisen, Außeisen, Außangeln. — jur, Deuer — inlegen. anlegen. — 2600 gul, Gaul. — absteden, berabiseden

|      | Fahen, fieren und verblenden,           |
|------|-----------------------------------------|
|      | Meisterlichen feren, wenden,            |
|      | Das der pur nit anders gloubt,          |
|      | Er si des tütichen lands beroubt;       |
| 2605 | So ift er an derfelben ftat,            |
|      | Do ich in vor gefangen batt.            |
|      | Der arbeit muß er uns ergeten,          |
|      | So wir in fabent an ju ichegen.         |
|      | Dann bont wir aber etlich jor           |
| 2310 | Bu braffen, als wir hattent vor.        |
|      | Momt uns die armut wider an,            |
|      | So muß der jattel aber dran,            |
|      | Und suchent mer der spezeri,            |
|      | Oder ob fein insel si                   |
| 2615 | Uf der Jonau, uf dem Min,               |
|      | Den fattelzins zu bringen in "          |
|      | Bett Abiolon den fattel gipart,         |
|      | Do er fins vaters finde ward,           |
|      | Er wer im har nit bliben bangen,        |
| 2620 | Turchrant mit so vil scharfer stangen;  |
|      | Do in im staken so vil svieß,           |
|      | Ward im die ritteri nit fieß.           |
|      | 28as darf ich vil von Zuden iagen,      |
|      | Mir gbentt, das wol in unieren tagen    |
| 2625 | Herzog Marle von Burgund                |
|      | Durch ruteri gieng gar zu grund.        |
|      | Hannibal der hatt groß macht,           |
|      | Dennocht hat in der sattel bracht,      |
|      | Das er dran erworget ist.               |
| 2630 | Der sattelnarung vil gebrift            |
|      | In frilich heifit es ruterivil;         |
|      | Set ui, wer mit in ivilen will!         |
|      | Sie fartens also wunderlich,            |
|      | Eins ums ander, fiich um fiich.         |
| 2635 | Nüt schedliches ist uf disen dingen,    |
|      | Dann um ein hütlin fleisch zu springen. |
|      | Das rüterspil wills also han,           |
|      | Des feten wirs all famen bran.          |
|      |                                         |

2004 Aaben, gefansen nehmen — terriffenden iste mein 2007 er gegen, entstagegen 2008 oberen erwardigen 1812 aber admate – 2016 fatteleine, Rogade, sampste andere berkanert – 2017 2 Jam to 0 11. 2022 rutert, Negeloanomett fren fan – 2008 alleen neitster Edilado ber Ranko 1177 2029 erwardet mogelommen – 2008 tarren inselen – 2006 butlin, Studden.

### 25.

Kumm hicher, narr, und laß mich gucken: Du hast ein schelmenbein im rucken, 2640 Und weiß nit, wie ichs mit dir tu, So du hast sul sleisch ouch darzu.

## Schelmenbein im rucken.

Sich! wer hat iich her gestellt. So ir nit hörent zu ber welt? Ir find hieher gewisen worden, 2645 Das ir find gfin villicht mins orden. Ar fumment mir iet recht und eben. E wir des brates uß went geben. 3ch fan wol wißen, was üch brift; Die fapp barzu gemachet ift, Das fie bedecke ümern rucken. Niemans das schelmenbein mug guden. Das ful fleisch und das schelmenbein Ift leider worden also gmein, Das ieder tragen will im rucken. 2615 Niemans zu arbeit sich will bucken; All welt die richt sich uf den gil, Das iederman iet betlen will. Sie werden pfaffen, munch und brieder, Das müßig gangen müg ein ieder; 2600 Solt mancher arbeit tun im orden. Er wer fein pfaff, noch münch nit worden. Pfaffen, die vil pfründen hant, Betlen bennoch allesant; Man muß in geben competens. Behent, opfer und prejeng; Noch lont fie sich beniegen nit, Sie müßen betlen ouch damit. Wann die heilig ofti were Allio lang und also ichwere. Alls ein vierteil jack mit forn, Ir feiner blib ein pfaff bis morn.

Nbidn. 25; gegen ble Faulen, besonbers gegen ble trügen Mönde und Pjaffen.

2620, guden, iehen. — 2643. Sid, sieh, ichau! — 2644. hörent, gehört. —
2646. giin, gewesen. — 2647. recht und eben, gerabe recht. — 2648. brates,
Pratem. — 26.6. buden, bischen. — 2657. gil, Bettel. — 2659. brieber, Miglieber
von Bridsersdaten. — 2665. competenz, zusiehende Abgabe. — 2666. Sebent, ter
Zehrte. — presenz, Aussenthaltschen, Zagegeld. — 2667. beniegen, genügen. —
2669. osti, Hostie. — 2672. morn, morgen.

3d muß die ordenslitt ouch riegen. Die niemans fan iekund perniegen. 2675 Uf dem land und in den fieten Beischen, ailen, forbern, beten. 3ch wolts doch seben gern ein end. Wann fie einmal uthoren ment! Doch ift es als wol angeleit, 2680 Eo man die brieder dar uf fleidt. Tas fie zu dor fron migen warm. "Edow, liebs min Senstin, fie find arm. Die armen find erfrierent ichier!" Dri röck hat ieder, oder pier, Das ful fleisch sie schier ersteden, Wie röffer unter tarrisdecken. Und mügent fleider fum ertragen. Wiewols von großer grmut jagen. Die von Wangen find ir find, Sont sie ichier alliamt erblindt. Das fomt von großer armut here, Das die münch find bettelere. Ter dunder ichlaa in betteliad! 3ch fich wol, was der fact vermag. Trag ber, gib uns immer plus! Dem jad, bem ift ber boden uf. All ir predigen fahent an: "Tate, geb uns iederman. Wer do frum will fin und bider, 27.10 Der legt fin opfer bi uns nider. Zo findt ers hundertieltig wider." 3d biorg, die bouptium it verliben. Und mußent ouch darzu versiben Ilf den gwinn; uns wirt nit baß, Dann ein deo gratias. Rolbarten und blobbrieder Wollen futten tragen ieder Und fünnen weber schriben, lejen, Duch hont geseben nie tein weien,

| Das do dien uf geistlich art;          | 2710 |
|----------------------------------------|------|
| Moch ficht er nach der futten hart,    |      |
| Tas er der arbeit nun entrinn          |      |
| Und fule dag müg nemen in.             |      |
| Wann sie nit weren in dem orden,       |      |
| Sie weren lengst erhenfet worden.      | 2715 |
| Jet funt min schwester Jemeltrut,      |      |
| Die ouch treit ein schelmenhut,        |      |
| Im rucken hat das schelmenbein;        |      |
| Sie will ouch leben in der gmein       |      |
| Und die drei gelübd volbringen,        | 2720 |
| Wann sie voll ist, metten singen.      |      |
| Facht sie das schelmenbein an juden,   |      |
| So laßt sie sich herumher bucken;      |      |
| Noch blibt sie dennoch ein begin       |      |
| Und laßt sich schelten jungfrow Trin.  | 2725 |
| Die mit heiligen stazionieren          |      |
| Und das heiltum umher fieren,          |      |
| Went sich des bettels ouch begon       |      |
| Und gent jarlich ein penfion           |      |
| Und liegent von fant Beltins plagen,   | 2730 |
| Bon sant Thengen für sie sagen,        |      |
| Von fant Kürin, von fant Bit,          |      |
| Bis das ein ieder opfer git.           |      |
| Darnach scheidt er mit sinem pferd,    |      |
| Tas ist wol nünzig guldin wert.        | 2735 |
| Sant Theng, sant Beltin und sant Kürin |      |
| Tragent im sin zins herin.             |      |
| Wie überreden sie all land,            |      |
| Das sie ouch fieren bettelstand        |      |
| Und des bettels neren sich,            | 2740 |
| Die me hont, dann du und ich?          |      |

<sup>2711.</sup> sicht er, ringt er. Dennoch strebt er mit aller Macht darnach, Mönch zu werden. — 2716. Frmeltrut, beliebiger Name zur Bezeichnung einer Begulne, öfters von Murner gebraucht, 3. B. U. 4651. — 2719. gmein, Gemeinschaft. — 2720. drei gelübd, Armut, Geborsam, keuicheit. — 2722. Byl. U. 3081: Zo lägt is die versigder 2724. degin, Beguline, Laienschwester. Die Begulinen gaben sich zahlreich einem leichtiertigen Lebenswandel bin. Murner erwähnt dies im "Luth. Narr" (B. 4536 fil. — 2724. Trin, Nathrine. — 2730. sint Veltins vlagen, Gestellen, Er. Velten ist der Schuspielige der Fallsichtigen. — 2731. Et. Thenge, heil. Untonius. — sür, Feuer (Mussichlag). — 2732. Kürin, Et. Quirin. Byl. Sch. B. 237.

9715

2750

2765

2770

2775

26.

Heuidrecken und ein wann mit fieh, Teten mir zu hieten nit so we, Als wann ich soll ein frow bewaren, Die selb an mir nit woll willfaren.

Beufdreden und flod funnen.

Bon wibern muß ich ietund iprechen Und will ein alten ichaden rechen. Tann mir eins mals ein wiblin tat: 3ch meint, das ichs alleinia batt, To hatt fie noch vil ander narren, Das unfer me dann zweinzig waren. -Tarum will ich all fromen ichelten. Die ein der ander muß entgelten. ---Was ich tet und was ich hiet, Wie fast ich brant, in lieben wiet, Rein red half mich, fein früntlich fagen, 3ch muft mit andern beinlin nagen. Gloub mir, für war, ich habs erfahren, Der do muß fin wib bewaren, Des ift radbrechen größte freud, In ander tleiner herzenleid. Wills nit wol, jo tuts fein gut, Und betritus romiden tunias but: Die wiber lont in nit verbieten. Zaa an, wer wolt ber bieter bieten : Rurz ab, ich muß fie ouch beschweren, Eb ich das duichen nit mecht weren. Ein perlin ift, ein ebel aftein, Das alle fromen machet rein -Wann sie das felb verloren hant, Zo find fie im ichturaffen land Das ift die icham, barum man ert Der frowen gierd, wurd ouch gemert. Wann fie das fleinod nimmer haben, Zo loufens mit den purenfnaben

Abiebn 26: gegen die ichem und andeltefen Berter 27il nown, dafe ileh, Atone 27is iau, teur utet, refte 27is is mais mit einem biefelbe Koit tetten beint in Mnochen 27is der worde actificat at it im merben 27is bit, Bahe, Obbut 37is in, ab 17is indien 17is in, ab 17is pertin, Berte 27is betterminan in 18is in 28in is der 18is pertin, Berte 27il ichtmaften land det tim ab 18is in 18is in

Und ailt in alich lets oder recht. Ach gott, es ist ein arm geschlecht! Mann ein from ir icham verlet. So tenn ichs nimm, jo helf ir gott! Der engel zu Maria fam. 2780 Do fiet fie bald in große icham, Zie iprach: "Es wundert mich gar fere, Das ir mit grießen fumment bere; 3ch hab fein gruß entpfangen nie, Allenthalben dort und hie." Doch hont sie iek ein andern tritt. Das fein Maria folget nit: Je schamprer iet, ie begers ift; Den fromen iet vil schamen brift. Unsucht ift worden also groß. 2790 Das fie fich zieren alle bloß. Dan sicht in mitten uf ben rücken; Und fünnents meisterlichen schicken Die brüft herfür, recht wie fie wellen, Und fünnents uf ein scheftlin stellen. 2795 Sie möchtens funft im tuch ersteden. "Ich muß fie übers halb entdeden, Damit ich mach den narren zut. 'xaß fton,' fag ich, 'du lecker, trut,' Wann er min brüft will grifen an, 2800 'Wie sind ir als ein boser man! Uf min göllen red ich das, Nie fein man so gemlich was!"" Sie wert sich fast des mans gewalt, Mls wann bem esel ber sack entfallt. Sie arift heimlich mit irer hand In aller wer und widerstand Und truckt heimlich das heftlin uß. Das der milchmart fall heruß. "Uchzingius, ber nunnen troft. 2310 Wie habt ir mich so gar entblogt! Rement lüt, man würd uns iehen,

2776. Ley, unrecht. — 2778. verlot, ausgiebt. — 2788. id amprer, ichandbarer, ichandlefer — 2791. blog, entblögt durch tief ausgeschnittene Gewandung. — 2795. tinne ers, restichen es. — icheftlin, Gestell, Ichandleh, Mieder (vol. V. 1479). — 2795. tun. Vegeneuse, visternheit. — 2799. loder, lodrer Ichand. — trun, Unsruf der Udwehr. — 22 Ui min gellen, Vetenerungsfernel, — götten? — 2809. genlich, irech, zus translich — 28 l. fast, sehr, iart. — 2805. Val. V. 1098: Es in ihr augenehm mie dem Ci.l. eer isine Bürde verliert. — 2807. wer, Gegenwehr. — 2908. heitlin, Iat. en ihn Mieder. — 2809. mildmart, Busen. — 2810. Uchsinsius, Anruiung ause gestligen (It Vincent?).

Was wolten wir zun lüten jeben?" Das find gar ichlechte wort zum ichimpi. 9515 Damit du suchit der even alimpi. Es ift nit anua, das du iprichit druten; Liekitu din hoffertiges mutten, Entblößteit nit din eigen lib. Zo blibitu wol ein erenwib. Was dariffu dich uf menner zieren. 9890 Und dich durch musen fouilich fieren! Fromen und ducaten gold dit man junit vergebens bold. Bil übels mag daruß entitan. 2525 Das sich nun tunia David an: Bersabea entdeckt ir bein. Br gucht und er was ficher flein, Und jest sich an ein ort und end, Do fie der fünig sehe behend, Und macht, das er ein mortichlag tet. Alls fie fich felbs perfouset bet. Er reigent münch, leien und pfaffen Und machent iederman zu affen. Salt ümer icham gen iedem man, 9595 Borab gen dem, der men foll han. Mit eren fanftus nit versprechen; Gott wird es größlich an dir rechen, Das du ein ursach baran bist, Durch die der pfaff nit gichictter ift, 2840 Das heilig facrament tractieren, Darinn du in tuft gang verfieren. Run das du habit din magen poll. Dann pfaffentolen riechen mol.

2011. jehen, iagen 2 11 idelmof. Erist 28th glemor, and meiline, chriames Benchmen 2at 2h ; 8 1117 2856 dort die einstelle mit Andrew Tree bietet 2817 mingen, andmann auren 2821 febiliek eineren, an kindte finden 2822 Bat 2h ; 8 1261 62 — 1826 Ta arani om sich inde — 2836, entbedit, entbliebe 2850 modifichtag, Teordier Canson minde an Urias Tob, des Gatten ver Bathieba 2 Sam 11 2834 Salt Lenalst 2836 deriver den, inderettan 2856 größlich, idner 2850 transfelden antienen 2857 größlich, idner 2850 transfelden Jaredschriftet. Philippinfolden Jaredschriftet. "Piaffenfolden Lindschriftett. Philippinfolden Jaredschrift.

#### 27.

Jet sag ich üch von guten schwenken, Wie die stiel stont uf den benken Und jung lüt iet regieren lat, Das sein alter kunt in rat.

2845

# Stiel uf die bentt feten.

Die friel und ichemel algemein Zind all iebund jo fakenrein, Das sie schlecht ab nimm wöllent stan 2850 Undern benten, als voran; Die jungen löffel went regieren, Domit sie jung und alt verfieren Und in not, in liden bringen, -3ch lieg gang nüt in diesen dingen -2855 Berfierent felbs fich ouch damit, Als Roboam das mus pericuitt. Man welt iet fünig, fürsten, berren, Die man noch folt mit bappen neren. 3ch jelber adenk eins fünigstag, 2360 Der jelb noch in der wiegen lag, Den namens zu der felben itund, Do er fein wort nit reden funt. Und jest im uf ein guldin fron; Bett man in do für ichlafen lon, 2865 Oder im ein bappen geben, Ein wijen man erwelt do neben. Nit ein find erwelet glich. Das wer nütlich dem fünigrich. Wie vil dem armen polf gebrift. Des fünig noch ein findlin ist! "Nein," fagent sie, "wir hont regenten!" Ocha Mathis! es find blaw enten. Kür ein wietrich haftu zwölf

Abidn. 27: gegen Verleichung von Ümtern an junge Leute. 2845. fiel, Stüble. — 2850. lat, es geicheben läßt, daß. — 2850. folledt ab, fuzyveg. — ninnun, nicht mehr. — 2851. vor an, vorber. — 2852. löffel, Laffen. — 2855. lieg, lige. — ganz nüt, burchaus nicht. — 2857. Noboam, vgl. v. 4111. Rehateam veranlaßte badurch, daß er allen Reiormgevanken abhold war, die Losdöfung der 19 nördichen Etämne vom Reidunter Zerebam. I Könige 12; 2. Chren. 10—12. — das mus verschüft die Sache ver darb. — 2853. welt, wählt. — 2855. davven, Kinderbrei (elfälfich noch beite, Könp"). — 2860. Nuf was Puturer ampiett, ift nicht ficher. — 2861 jest, die Konituttion verslangt den Plural "jesten". — 2876. Übnlich flagt auch Freidant in einem Zvrucke. — 2863. Cha, ach! — blaw enten, blauer Tunit (vgl. Wöchnitt 32). — 2871. Für, anfact. — 2875. zudend, reihende. — zuden, rauben, stellen.

Und für ein fünig zudend wölf.

Wie fie regieren, das weißt gott! Das es ichanden ift und ipott. Das find bont fie gefronet drum. Das fie fich wermen umendum. 9880 Gie guden, was fie mogen riften, Und lont den füng ind wiegen ichiken. Illio geichichts in aller welt. Das man d'itiel uf die bente itellt. Bederman nach herichaft fecht 2885 Und blib wol zweinzig jar ein tnecht, Will uf den benfen iton beinnder Und blib wol driftig jar noch drunder. Die geistlichn tunts, ich darfs wol jehen. Dann ich habs felber ouch gesehen, Das man findern in ber wiegen, Die noch im pfuch in windlen ligen, Ein solches ampt verluben bat. Daran ein ganges ftiffte ftat. Sie fünnent iet ein fund erbenfen, Mit gaben, micten, großen ichenken Tumberrenpfrund eim find erwerben; Damit der gotsdienst muß verderben. Gebitu im ein bappen z'egen, Er dörft fin baß, dann einer meffen. 2900 Ein tumber foll zu firchen gon Und felb mit gfang im dor dinn fton, Ein ampt ouch felbs bin durchbin riken Und nit noch in die windlen schiken. Wie wol die alten freuwent sich, So man die pfrund eim find guipricht, But man das tind in henden fieren, Die felbig pirund participieren Und nemens in als gan; und gar, Bis dann das tind fomt in fin jar. Wanns ein alter tumber were, In wird der jedel nit jo idnvere. Camit muro aber nit crinilit. Darum man geben hat die gilt, Darum die pfrund gestiftet ift. Doch niemans ift, bem nüt gebrift.

2885, wol, gut noch. 2891 pin b. llurat 2892 pisatulorn vorscher 2805 miere, volm — ibenten, diebenten 2896 Tunbourenerung, I.a. berrenpirungen — 2899 Torit, batte noch 2902 out obta rinen, sache taller ~ 2907, participreren, telbaben an 2908 in, eu ~ 291 gift, jodium; Die irrung gang mit andern hin! All sach hat iet ein bösen sinn, Das niemans halt sin eigen orden, Sit das der tüsel abt ist worden. Sie went die stiel nit lassen ston, Do sie die alten hont gelon, Sie mießent uf die benk mit gwalk, Darab so mancher übel fallt.

2920

#### 28.

Ift es, als ichs hab vernumen, Tas die stiel uf d'benk sind kummen, So will ich unverzwistet han, Ich kumm ans brett mit andern an.

2, 25

# An das brett kummen.

Mer ans brett nit kommen fan. Der ift nit ein geschickter man. Ift er dann nit wol bekleidt, So geb er doch ein guten bicheid. Wer des auts nit hufen hat Und wolt gern an des brettes ftat, Der selb tu, als ich hab getan, Do ich ouch kam ans bret hindan, Laß all ding gon in finem tritt Und straf kein menschen nimmer nit; Schwig du ftill und nimm din fold, Wann es schon als zu schitren wolt; Richts nit uf, lag alles ligen; Was du sichst, so bis verschwigen Und fuppel diner öberkeit, So gibt man dir groß würdigkeit; Lob din öbern, schmier in wol, Sprich, er fi der fünften vol, Der gang ftand im fast zierlich an,

2935

2930

294.

2940

2918. halt, hält. — Abjch. 28: gegen die, welche mit unerlaubten Mitteln nach Macht streben. — 2926. So will ich es für gewiß halten. — 2927. an das brett kummen, zur Herrschaft gelangen. — 2930 f. Rimmt er auch zur Zeit noch keine dedeutende Stelle ein, so handle er doch flug und verständig. Agl. 2936 zc. — 2932. husen, Sausen, Menge. — 2938. fritt, Lauf. — 2938. fold, rohn. — 2930. hüfen, deitern. — 2941. dis, sei. — 2942. kuppel, verbinde dich mit deiner Obrigkeit. — 2944. öbern, Vorgeseten. — schwier, gieb Geschene. — 2946. ftand, stehe.

|       | Co fi er junft ein ichoner man,          |
|-------|------------------------------------------|
|       | Versorge wol all unser ding;             |
|       | Rouf finer maad ein guldin ring,         |
| 2950  | Und ein bel; fouf sinen finden,          |
| 2950  |                                          |
|       | Und was du stielst, von armen schinden   |
|       | Ranft und magft, das gib jerlich,        |
|       | So biftu beger sicherlich,               |
|       | Dann ein gute melten fu.                 |
| 2955  | Als ich eins tet, das selbig tu!         |
|       | Tarum ich dennocht ward eitiert,         |
|       | Das ich ein solches weien fiert.         |
|       | Wer do fam in min hus gon,               |
|       | Ter fand vil e ein wiegen ston,          |
| 2960  | Dann er fand ein mettenbuch;             |
|       | Man dorft nit iprechen: "Gang und juch!" |
|       | Die find find felb io witig ichon,       |
|       | Daß fie funten fürher gon                |
|       | Und lont sich niendert hin verbannen,    |
| 2965  | Wie das bos tut in der wannen.           |
|       | Zo iprad ich dann uß friem mut:          |
|       | "Das ift alssamt ber firden gut!         |
|       | Gott si gelobt, es meret sich!           |
|       | Den größern sun will senden ich          |
| 2970  | (Sen Rom zu ichnt und gen Pavi;          |
| 20.10 | Tarnach gat er zu priesterwih.           |
|       | Min pfründ will ich ihm übergeben        |
|       | Bi giundem lib in minem leben.           |
|       | Tarnach will ich min tochter bald        |
| 2975  | Dem bischof geben in gewalt,             |
| 2313  | Bi dem sie mir gar bald verdient,        |
|       | Das er mir gibt ein ander pfriend.       |
|       | Min ander tochter will ich schaffen      |
|       |                                          |
|       | Allen andern richen pfaffen,             |
| 2980  | So kumm ich ouch zum brett hindan        |
|       | Und wurd vor in ein werder man.          |
|       | Allso schick ich miner kinder sachen.    |
|       | Min find kann ich mir gwinnlich machen,  |
|       | Min liben tind also vertriben,           |
| 2.985 | Das sie bi der tirchen bliben.           |

2.447 junif, nberbaunt 2952 jerlich, seile ganslib — 2.34 mellen mellende. Mild gebende 2955 eins, einst 2055 illert auslasen — 2.65 mettenburt, Meßbud, Mijjale 2664 Ganni, geb — 2655 einstem it val 8 flz — 2610 eisst. Savia. 2977 pfrend, Einnie — 278 iberten berjänfen, wergebin 2.883 gwinnlich, Gewinn brugend, eintraglia — 2381, vertriben aubrugen Ich hab noch ein tochter, die ift blind, Ift rokig gar und hat den grind, Die gib ich einem puren do; Es hört in die puren haberstro. Dich hilft kein frumkeit noch kein bet, Man komt mit schalkheit zu dem bret. Der größte schalk sicht oben dran Und richt den andern schelklin an."

2990

### 29.

Wills schon unser herrgott nit, Noch halt ich dir ein solchen tritt Und gwinn din sach, es darf nit fregen, Ja, solt es luter hergott regen.

2995

### Buß halten.

Du must ein starfen rücken wißen. Das du dich machest so beschisen Und wilt ein sach, die gott nit afallt, Dem menschen bhouvten mit gewalt! Verlaßst dich ufs juriften buch. Rüdscher fund, der megd fürtuch: Dise dri schedlicher aschirr Machent stett und lender irr. Darum feit mans von den juriften, Nit. lichnam, fients aute chriften. Darum das fie das recht verteren; Des muß ich sie ouch hie beschweren. 3ch red von denen in den schulen; Ir leren, das ift fast mit bulen: Lamprecht: der eimer; ftudium: der brunn; Baldus: ein festorb; Bartholus: ein nunn. Sie wiken des rechten also vil, Mis wenn ein blinder schüft zum ziel.

3015

2010

Judea, coder, fortrat, Die föchin von der nüwen ftat, Die vier ding, wers leien fan. Der darf nit mer zu ichulen fran. 3020 Rit will ich von den ielben iggen. Die praftif oft geiebet haben; Die selben hab ich por beschworen. Allein saa ich von selben toren. Die vil großer biecher hant. 3025 Darinn fie habent flein verftand. Romitu zu den ielben gon, Ir biecher find all ufgeton; Br größte funft, ir größtes leren, Wie fie die bletter umber feren. Das fie in ouch der fliegen weren. Rein warheit will ich daran sparen. Große biecher, große narren. Bit der text ichon recht und frum, So ift die gloff ein ichalf darum; 3035 Den tert fie algit toufen baß. Das nie des tertes meinung mas. Saftu ein fach, die gang nüt foll, Roch fan er dir fußbalten wol. Spricht dir dieselb Accursius ab. Er lugt, das er ein andern hab. Der im die fach gewunnen geb. Also findst alzit widerstreb Zwischen in on underloß, Zie hont alsit fur fich ein aloff: 3045 Das fie fein fachen nit verlieren, Das tomt alsiamt von dem glofferen, Den hafen in ben pfeffer rieren. Wenn er hat die instituten Und fan ein wenig uf der luten Und hat ein roftigs decretal, Darzu die rinichen guldin gal,

2016. Judea, verdreht für judex, hichter fertrat – intertiation, Zei, der Tigeften aus dem corpus paris delle Agli Zeh (18 188), delle Tid. delle Timateri. — 3021 goledet, gendr den den delle Tid. Den dem delle Tid. dell

Wolt im die kunft schon nimmer in, Noch dennocht nuß er doctor sin. Titius und Sempronius, Die dienent dir ich nit umsust. Ich wolt gern wißen, wie man richt, To sie beide warent nicht Und noch nit was extravagant, To was gut recht in allem land. Moises richtet allen tag, To Titius im ofen lag, Sempronius in thensact,

3055

# 30.

Jet komt min herr, der kelberarzet; Wann ein armer kranker farzet, So seit er, Avicenna sprech, Das lung und leber zamen brech.

3065

# Der kelberarget.

Erzt und meister der chirurgi, Die treten billich ouch harbi Und lugent, wies mir an wöll ston, Wie ich die narren trib dar von. E dann fie feben, wer fi frank, Vor lugens, wa der jeckel hangt, Erfarent, mas bem selben brift, Db im der buch geschwollen ift. Bit er nit geschwollen denn, Co ichlafet meifter Avicenn. Ein stumm wirt meister Dpocras, Der por mit gelt redgebig mas. Der argt am gelt kan sehen fin, Was der frank soll nemen in. Mancher ist so unerfaren. Coll er ein franken iet bewaren: "Wart," spricht er, "bis ich wider fumm",

3070

3075

3052. Berstünd er auch gar nichts. — 3054. Diese Ramen wurden zu juristischen Beispielen verwendet. — 3058. extravagant, Extravaganten sind ein Teil der großen Bekretatiensammlung. — 3062. kliensach, Aleiensach. Da beibe nicht vordanden waren. — Absich. 30: gegen die gelögierigen dummen Arzte. — 3066. Avicenna, ein arabischer Urzt, große Autorität im Atteldier. — sprech, urteite. — 3073. Vor, zwor. — lugens, sehen sie. — 3075. duch, seid. — 3075. poeras, sippokratse, der berühmte griechische Urzt. — 379. redgebig, beredt. — 3083. bewaren, heiten.

| 3085 | Und würft do heim die bletter um;<br>Die wil der arzt studieret duß,<br>So fart der frank in nobis hus.<br>Uf erden ist fein meisterichaft,                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090 | Die mit git me si behaft,<br>Dann die kunft der arzeni,<br>Mit der man tribt groß valscheri.<br>Apothefer, medicus<br>Tunt dir warlich nüt umiust,                     |
| 3095 | Dann sie beid hont ein vertrag,<br>Was der ein nimm icheren mag,<br>Das ioll der ander abher ichinden,<br>So lang sie einen heller sinden.<br>It dir an dem hersen we, |
| 3100 | Tann gibt er dir ein recipe;<br>Ter apothefer wol verstat<br>Und nimmet, was sin kranker hat;<br>Recipe heißt: nement hin.                                             |
| 3105 | An galgite wer ouch ein sinn!<br>Tann nemen und verdienen nit,<br>Louft der galgen wol damit.<br>Recipe, das identlich wort,<br>Berderbt den schimpf an allem ort;     |
| 3110 | Da von der arst in freuden lebt.<br>Uß an galgen dem recept!<br>Mit waßer sehen gelt gewinnen,<br>Das iet die alten wiber fünnen:                                      |
| 3115 | Mit dem puts den iedel ivijen,<br>Ten franten zu den büchien wisen,<br>Darinn vil großer lugen find,<br>Materialia wenig find<br>Zu inen ziten abgebrochen,            |
| 8120 | Der wol bereit mit kochen;<br>Die krüter habent wenig kraft,<br>Die weder tugent hont noch faft<br>Und die würm durchstochen bant.                                     |
|      | Der trank wirt zu Berodes giant,                                                                                                                                       |

2085 Schlägt zu Hann die Buler nach 2086 Lie wil, wihr mit die hus, hus, holle ougt 2067, 2080 git, habgier olet, 2001 tripleret olet.

2000 rectwe, Wesent — 216. galgite, gebe an den Galen langeschich das die his, gebildet ogt 2006 — 2100 dem recept, mit dom Nesent 2010 wesent is un. Hann beidanen — 2115. Watervalla, hermitiel stierer 2016 Consideration mitten nach dem Nesentalien poer jet in bestimmten jelten Proceeding in weben — 117 der eine dem 112 ingene, beilfreit — 2111 des einste 2016 gebild zu herde gebild zu h

Also wird apotheker gemant,
Tas er ouch von der gens neme
Ein seder, wann sie zuz im seme.
T gott, behüt vor jüdschem gsuch
Und vor des apothekers buch,
Vor eim alten bösen wib
Und ouch vor einem tranken sib,
Vor spis, die zweimal kochet ist,
Vor eim arzt, dem kunst gebrist,
Ter arzeni will understan
Und weißt nit, wa ers griset an,
Ter nerrich und torecht gouselman!

3123

3130

31.

Ich bin der selb frum, flißig hund, Der wol sins herren hieten kunt; Do aber kam der nid und haß, Ward ich der hund, ders leder fraß.

3135

Der hund, der das leder fraß.

Ceife! fich, wederlin, fumm ber! Und fag mir bife felkam mer, Warum man dich zu tot will schlagen, Wederlin, das foltu jagen. "3ch hab mim herren zehen jor Gehietet wol vor sinem tor: Ilf fin aut bet ich groß acht, Wann er schlief, das ich im wacht. Run hat er iet ein frow genummen, Die ift erft furglich gu im fummen, Die mit dem ars gat uß dem weg Und fan zu nacht den flofterstea. So hiet ich in der nacht, als vor Gehietet hatt ich zehen jor, Und bell, wann fie hinug will gon; 3d meint, ich hett im recht geton.

31 )

31231 Taß er der Gans auch eine Leder ausrupfe, d. h. daß er teil an der Beute babe — sus, zu imbe zuo sei; vgl. B. 1024. — 3125. giuch, Wucherzins. — 3131. Ter fich mit Heilfung linfanliger. — 3138. goutelman, Schwinder. — Abicha. 31; gegan die Verfelgung Unifanliger. — 3138. Seife, bodruf. — wederlin, Hundendung In der Terfage trägt der Hund chulide Namensformen: Wacterlos, Wader er — 3148. Die lieberlich in (vgl. Abicha 39). — 3149. kan, kennt — Sie gebt des Naches zu den Nönden.

|      | Solt ich mins berren er nit retten,    |
|------|----------------------------------------|
| 3155 | Was wer es, das man bunde betten!      |
|      | Run treit die from zu mir ein baß,     |
|      | Das ich mit bellen weret das,          |
|      | Das mim berren identlich mas,          |
|      | Und sie zu nacht nit uß mocht gon,     |
| 3160 | Fru und ivat zu metten iton.           |
|      | Die faliche tot lügt mich iet an,      |
|      | Das ich das leder freken ban,          |
|      | Tas he perbulet und versouit.          |
|      | Wann fie sum mund ins tloffer louft."  |
| 3165 | "Ach wederlin, du bist nit wis.        |
|      | Die welt lont also iedem flis.         |
|      | Wer ies ein man mit trimen meint       |
|      | Und ist mit im in lieb vereint,        |
|      | Tut im all früntschaft drißig jar,     |
| 0170 | Tann ruvit er im erit uk fün bar,      |
|      | Ja schlecht er in nit ganz zu tot,     |
|      | Oder sunst sin fründ verrot.           |
|      | Julius ward jolder lon,                |
|      | To er die welt macht underton          |
| 3175 | Mit gewalt dem römschen rich,          |
| 0.10 | Tarum ward er erstechen glich.         |
|      | Wer von im frund iet wiwen will,       |
|      | Der muß urfachen inchen pil,           |
|      | Alls Judas mit der falben tet,         |
| 3150 | Die Mandalen ufgoßen bet.              |
|      | Man lobt wol iet ein guten fnecht,     |
|      | Wie mol im lon ift warlith ichlecht;   |
|      | Tugent hat uf erd fin lob,             |
|      | Ten son bat sie im pimel ob;           |
| 3185 | Die welt belont tein ere.              |
| (    | Wann einer nun fein boswicht were,     |
|      | Der selb uf erden nimt fin lon,        |
|      | Wiewol er dort muß betlen gon.         |
|      | Zwölf jar dient ich in einer statt,    |
| 3190 | Das iederman gefallen hatt,            |
| 0100 | Und felet nur ein mal um ein wort,     |
|      | Do straft man mich, als wers ein mort; |
|      | Der langen jar gedacht man nie.        |
|      | Darum ift fein belonung bie.           |
|      |                                        |

\$154 or the states of the stat

Judas verriet um drißig pfenig, Wie wol man ietund nimt gar wenig; Man findt wol ein, der nüt begert, Bergebens einen gibt ins schwert. Wen er ichon fi fin fründ gefin Und all fin hofmung fest in in. 3200 Früntschaft, wann es gat an not, Gont vier und drifig uf ein lot, Und wann sie sollent bhilflich fin. So gont fiben uf ein guintin. Trum, liebs weckerlin, lide dich. 3205 Du fomit in der hund himelrich! Bu tot geschlagen und geschunden, Den son die welt gibt allen hunden. Wann ir fomt in giene welt, So lugt, bas üwer flag nit felt; Wann fie gott für urteil ftellt Und strafet ir undankbarkeit, Dann wirt es in erft werden leid. Rlagitu es iet, jo ipott man din; Berraten dich, so trum bist afin, 3215 Kan die welt iet schon und fin; Darum lid bich, gut weckerlin! Sie hant binr trumen all vergeken. Darum haftu bas leber fregen." So fich die reden also git, Mag ich warlichen schwigen nit. Wie man uns armen predigern sont; Wann wir nit glich hant wol geschont, Mit ftraf ein wenig lafter treffen, So fluchen d'mann, die wiber beffen. 3225 Ich tu min bests und straf die lugent. Ich schilt das laster, lob die tugent Dir zu gut und anders nit; So sagent sie: "Das ber ritt schütt Den münch in finen bals bin in!" Und lonent mir wie meckerlin.

Hab ich nit das leder fregen, Zo din ich übel iunit geießen; Die welt bricht ursach ab dem zun. Wol an! was soll ich darzu tun?

3.195

# 32.

Wer armen lüten fagt ein tand, Der sich in warheit nie ersand, Und arme lüt mit lugen schediget, Der selb von gott zu ruch hat prediget.

# Don blamen enten predigen.

3240 Die weltlich herichaft ist so glert, Wann fie ir underton beichwert. Bet und ftur will von in ban, So fabent fie ein predig an. Wie fie fo große findichaft haben, Boie, nadend foppelsfnaben. Duch wie sie rucken hont bi berren. Und fie fich ir nit mögen weren Und miegend also forchtsam ston, Wib und find villicht perlou: Darum es warlich beker were. Ein ieder brecht ein ftur do here, Das man in tujent guldin geb Und mit in zu friden leb. Zolde liegen did und oft geichicht: Wann mans bi dem liecht besicht. Go ifts erftunfen und erlogen. Und hont ben armen man betrogen. Man ichett die welt ietund io vil, Damit man beren faben will. 3260 Die Türken von Bigangun ichlagen Und die Tartaren dannen jagen. Das lont fie predign aller gmein;

3ch biora, es fei der direndein. Solt man die rechten Türken icheuchen, So miest man fie von erft verjeuchen. Zie jagent jo pon mandem ftrus. Den fie wöllent richten uft Mit den Türken wit und breit: Set fechten fie mit Abelbeit Und tunt den barnaich an bim win. Da bißen sie mit zenen brin. Allio hont fie arm lut geschediget Und von blawen enten prediget. Go did und oft find wir betrogen. Wie man das gelt von uns hat glogen, Das mich das felb nimt großes wunder Von unsern Tütschen allen bjunder, Wann sie doch wöllent wikig werden. So man fie fucht also mit gferden! Dom wann sie iekund wikig weren. 3280 So dörft ich fie doch nit beschweren. Wann die geiftlicheit will schinden, So kan fie ouch blaw enten finden Und predigt von dem lutenli Und von versotnem haberbri. 3285 Dann ichickt der bischof zum fistal. Klaat im fin leid und fin unfal. Redt im zu und schwest ims ab. Wie er an gelt groß mangel hab. Er fpricht gar bald: "Min gnediger herr, 3290 Lagt das fton und sorgt nit mer! Die pfaffen in den dörfern all. Die haltent schon mit richem schall. Reder hat ein dienerin. Die tag und nacht bischlafe im; 3295 Darum so gebt mir ein mandat, Welcher fine dirn nit lat, Das ich in straf am gut, am lib Und fin föchin ouch vertrib.

3263. birendein, Betrug (birendei, mieckter Stoff, halb aus Flacks, halb aus reiner Bolle bereitet. — 3265. von erst, zuerk. — verje u.c.n., verjagen. — 3266. frvus, Errauf, Namvi. — 3269. T. h. geben sich mit Frauen ab. — 3278. wisig, verständig, geickeit (nicht im jeizigen Sinne). — 3279. sucht, beimsucht. — gierden, List. — 3281 f. Lutenti, Lautenspiel. — Annlicke Predigten wurden wirklich gehalten. Geiler v. Kaisersberg predigte z. B. über den Hasiersberg predigte z. B. über den Hasiersberg verdigte z. B. über den Hasiersberg verdigte zu den Zeitenbied gegen Geiler iein. — 3286. siehel, Cintreiber. — 3293. Die treiben reickes Gepränge. — 3296. mandat, Befehl.

| 3300      | So weiß ich wol on underloß,                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|           | Das feiner sie nit von im stoß.                                     |
|           | So schetz ich sie dann all gemein,                                  |
|           | Rach dem ein ieder hat do heim,                                     |
|           | Den um gelt, den um ein fu;                                         |
| 2305      | Ich weiß den sachen wol zu tun.                                     |
|           | Lat mich kochen, eßent ir!                                          |
|           | Was gelts, ich bring üch gelt berfür!                               |
|           | Ich weiß ein pfaffen oder hundert,                                  |
|           | Wie wol es manchen narren wundert,                                  |
| 3310      | Bon dem ich tusent guldin bring,                                    |
|           | Silbrin löffel, guldin ring.                                        |
|           | Alsbald sie das mandat ersehen,                                     |
|           | Sobald sie bittend zu mir jehen:                                    |
|           | Gebenk, min lieber herr fiskal,                                     |
| 3315      | Wie fan ich doch min finder all                                     |
|           | Lagen, ouch das mieterlin?                                          |
|           | Das würd mir sin ein herte pin.                                     |
|           | Zweinzig guldin will ich geben.                                     |
| 0000      | Lont uns bi einander leben!'                                        |
| 3320      | Mit zorn gib ich ein antwurt im:                                    |
|           | 'Das ist nit unsers bischofs sinn,                                  |
|           | Und ist ums gelt nit angesangen,                                    |
|           | Das ein mandat ist von im gangen;                                   |
| 600*      | Er sucht allein der seelen heil;<br>Ich trags mandat nit also feil. |
| 3325      | Doch wiltu geben driftig gulden,                                    |
|           | Erwirb ich dir des biichofs bulden                                  |
|           | Und laß üch bliben allesant                                         |
|           | Mecht, wie ir das gewonet hant."                                    |
| 3330      | hett ich das gelt; gott geb, gott grieß                             |
| 5550      | Wa ieder sine sünden bieß! —                                        |
|           | Fr herren all, ich warn uch ichon,                                  |
|           | Romt üch ein reformation,                                           |
|           | Ein gebot und ein mandat,                                           |
| 22.15     | So wifen, das do mangel bat                                         |
| (1)(1)(1) | Un gelt der bijchof und sin knecht;                                 |
|           | Darum verstont die sachen recht.                                    |
|           | Lucian section de pagen real.                                       |

more on undertell, the nation of the section of a significant of the section of t

Ta die frummen alten woren, Tie habent ire schaf beschoren; Jet soll man ein jungen sinden, Ter sin schöflin nun will schinden.

3340

3:145

3350

## Die Schaf Schinden.

All ding find jekund übersekt. So ift der arm man boch geichett. Das er ietund ichier nim fan leben; Er muß nun vor fin hut dar geben Und mag fum bliben bi bem pflug; Bins und gilt ift nit genug, Er muß verzollen als das fin. Der vil leider find am Rin; Rielent fie nun einmal drin! Wa nun ein herr gedienet hat, So gibt die herrichaft im ein ftatt Oder fleden für fin lon; Do mag bann niemans fürhin gon, Er muß das aller minit verzollen, Und nement me, dann fie do follen. Wer fin fnecht nit bialen fan, Der jolt die jelben faren lan, So würd nit bichwert jo ieberman. Der ging, die ftur und ouch die bet Die oberfeit erdichtet het, Ungelt, hilf in aller welt! Bruckenzoll und das ungelt. Wachen, hieten, schenken, reisen Machen leider witwen, weisen; Im tod went fie ouch hon den fall. Bu Nürenberg ließ man in die mal, Die ließ man sie ben ritten hon,

3365

3360

Allichn. 23; gegen die Ausbeutung der geschundenen Bauern. — 3341, ich in den, Hautchen — 3342, über ie pt., überlaitet — 3343, geschetzt, besteuert. — 3344, ich er nim, sain nicht mehr. — 33-57 Zie Haut muß er jest nech hingeben und tann taum den zebensumerhalt gewinnen. — 3347, gilt, Abgade. — 3349. Zer, von venen (Zöllen). — 3550 nun, nur — 3354, ürs hin, obriegte. — 3355, minü, ökringste. — 3356, iaren lan, abisaisen. — 3360, eta Longade verbaisetet. Prinden, ausgebracht. 3362 Ungelt, Abgade von Einiuhr und Vertauf der Lebensmittel, Verbrauchsteuer, Weinsell, zehreterer Ungelt sindebitum dieß die Abgade verbald, weil sir ihre Zollung den Verbensmittel. Verbrauchsteuer, Weinsell, Zehreterer Ungelt sindebitum dieß die Abgade verbald, weil sir ihre Zollung den Verbensmittel. Verbrauchsteuer. Zie Auswehrerer Friedrichten verlag. — bilt, Teuer, Abgade. — 3366, sol., solidarise Freier. Zie Auswehrerer Friedrichten verlag. — bilt, Teuer, Abgade. — 3366, sol., solidarise Freier. Zie Auswehr aus der Hinterlassendart. — 3368, hie, zu Etrafburg Frankfurt. — 3370 diesen um, trachten nach. — agel, Eliter.

E das man geb den fal darvon. Sie bichten, wie ein atel tut,

Um des armen puren qui; Er muß furg ab nun in den fad Und geben, jo ers nit vermag. Sat fin bun ein ei geleit. Zo weiß der pur ein jolden bicheid. Das er mir foll den dutter geben, Bom eiertlar foll min from leben. Und en der pur die ichal darneben 3ch hab doch an das ghört alio, Es hör ind puren haberitro. Dann beiichen fie den bo'en pfenig, Der sie haben leider wenig. Der fund ift ouch furglich erdacht, 3ch wolt, das er im buch dinn flacht! -000 Die hont noch bos, noch aut im bus Und nit vil forn im acter duk. Du beischit die boien wol und fin Und nimst doch nun die guten in! Coll ich nun ein trinklin tun. Tas halb ift iden versinst de von; Wia ich bann min gewachsen forn, Der britt teil ift dar von verlorn Alle ding find überleit. Das flagent puren wit und breit. Er fan fum leben von dem leben, Eo will der priester hon den geben, Wie wol jetund in manchem land Der zehen fiat in leischer band. Wann der lei geschoren hat, 3400 Dann tomt er zu geiftlichem fat; Der will den armen man erft icbinden, Ob er ouch möcht fin ichlectlin funden; Opferpfenig, bichtgelt geben, Den priefter gieben funit darneben, Ilm das toufactt wird behaft, 3405 Zo gibt er gelt ind bruderichaft Dem ichribt man im fin namen in, Darum gibt er ein inder nin,

237 : Erganwei gerien — 2876 Sutter. Jotter — 277 einflut en of 2379 an das, genetem — 280 tel 8 288 — 281 it frem a 2188 m. 281 pfenig, faildes Oklo Er allene Frank — 282 telle eine Statistische Er alle eine Alle eine Er alle

3440

Darum list man im täglich meffen; Ra würd fin echter nit veraeken! 3410 Meffaelt, fibent, achten, drifig, Das jarazit will er bon aar flikia. Darnach muß er ein stiftung machen, Rier opfer hörent zu der fachen. Dann fomt der münch ouch mit dem fact. 3415 So gibt der pur, was er vermag, Weisen, forn, fes und sibel; Gibt er nit, jo ficht er übel. Darnach jo heischt man an den bum; So will der Thenger haben jum, 3420 Sant Beltlin ander ftagionierer. Betler, fopper und pagierer: Die betlerin die liren ftimt. Der farend schüler ouch innimt. Erit fomt der dunder, hagel, ichne, 2425 Die tunt den armen lüten we: Der friegsman will ouch hon bar von; Nie mag der elend pur beiton. So die all wöllent von im han Und ichinden went den armen man? Schierestu in, so geb er me, Als er fernia tet und e. 3ch gloub, wann ers gedultig litt. Um den gedult belonung bit, Das im das gott versaget nit. 3435 Ach lieber pur, die groß geschicht It warlich über dich erdicht. Bud dich, oder louf darvon, Dis wetter muß als über gon.

## 34.

Wir armen lüs ouch mießent flagen, Das man an den hemberfragen Getter, leitern neget an, Das unser kein druf kummen kan.

3410 cm ter, etwa, wehl, halt. — 3411. 21m 7, 8. und 30. Tage nach dem Tode wurden Seelmmesen geleien. — 3412. jargiit, Jahreit, Gedenttag nach Wolauf des Jahres. — 3417. zibel, Jwiedeln. — 3418. jicht er übel, macht er ein böies Gesicht. — 419. a.n. ist — buw, Bau. — 3120. Thenger, St. Antonius, der Schutzauren der Schweine. — 3422. Val 8 1851 — 3423. liren, veier. — 3424. innimt, emjammelt. — 3431 Edicreiu, jahrib du. — 2432. jernig, verjährig — 3437. warlid, der Wahrheit gemaß. — 2455hm. 31. gegen die Wodenarren. — 3440. lüs, väuie. — 3412. Getter, gitterartiger, gewürselter Veiau. — neget, näht.

0475

3150

## Den lufen ein ftels madjen.

Die lus hont ein gerechtifeit 2445 Bon feifern, fungen zugefeit, Wann in die big zu groß wolt fin Un dem lib, im busen dinn, So bont fie feiserlichen awalt, Das fie ftigen burch Die falt 3450 Ili das goller, oben fiken Und nit eritiden von der biken. Die fribeit bruchens alle taa. Mein lus nie land verborgen lag. Zie frucht herfür, fist oben dran; Doch will mans iet nimm frigen san Und bricht den frummen luien ab Das recht, das in der faifer aab Man bindt iepund jo ftart den hals, Uber die lüs erdichtet als. 3460 Welche from jet ift unrein. Die benft an hals das edel gitein, Die do ichinen und ouch aliken. Tariber dann fein lus tan bliben: Der ichin tut alle lüs vertriben, 2465 Dan fie mießen dunden bliben. Etlich benten perlin an: Rein lus ir fraft erliden fan. Des muß fie in binaber wichen. Nimm fin war bi allen richen,

Tes muß sie in hinaber wichen. Nimm sin war bi allen richen, Tie vil lus gewonlich haben, Mit svenen muß mans von in ichaben; Tarum sie persen henkent an, Tas kein lus beittgen kan.

Tarnach find eitlich nerriche tunden, Tie hentent an sich gutdin gwanden Und ouch ettlich seltsam münz; Tas ist der zoll vom narrensins; Gusbin ketten, ausdin rina.

> Ift es nit ein fleglich ding, Tas man is großen teiten bat, Wie man den lufen wert ir flat?

3448. gwalt, bedmade — 3449 fall line — 449 fley syrke — 3454 frucht, frecht — 1 m flet a an state — 2340 flet e i — 34 an shi glamen — 3460 flet e m — 346 flet e m — 167 flet e m cital — 3468. Des bedrum — 3469 flemen flu e a more bet a re — 3470 bedrum manufer ben — 450 flet um an state and state and state gulben an state bedrum and state and state gulben and gulben gulben gulben gulben gulben gulben gulben gulben gul

Gie tuns barum, das weiß ich wol, Das fein lus dar fiten foll: Das gold ift falt durch fin natur Und wirt den armen lufen fur. 3485 Dann si der werm gewonet hant. Die andern machen rüdenband. Wie die hund im Ungerland. Und find mit ichlößern wol vermacht 3d hab ir tujent mal gelacht. 3490 Das fie den hals also perbinden. Ills ob fie por fant Lienhart stienden. Ich weiß wol, was den lujen brift: So der hals verichloken ift. Dann mießents aber bunden fteden. Noch find ander geuch und gecten. Die zwifallstrick an hemdern tragen, Das die lüs das offlich fagen, Gie wißen nit, mas zwiflen bout, Und blibent aber in der hüt. 3500 Duch zwiften fast und fer baran, Ib man fie will ouch uffin lan. Die lüs find aber eins vertriben Von hemdern, die do sind geschriben Rüdisch, friechisch, zu latin; 3505 Darum fein lus barf nimer brin: Die wörter find fo ftark am hals, Darum die lüs das ichühent als. Soltens nit ein arme lus Triben von eim fragen uß, 3510 So doch wörter und beichweren Manchem starfen tüfel weren? Etlich machen bran die flammen, Wie komt linwat und sammat gamen, Das sie die lüs do mit verbrennen, 3515 Bon den helen triben dennen. Krüzer machens ouch daran, Schecht, burgundsch und wie man fan;

3485. jur, jauer. — 3486. worm, Wärme. — 3187. rüdenband, Hundehalsband. — 3199. vermacht, sugemacht, geidloilen. — 3192. jant Lienhart, Schupparvon der Gefangemen, dem man ketten weite. — 3497. zwijallftrit, goverehe Schufte (sweiseltige); val V. 7.56. — 3199. zwijlen, Wortpiel mit "w.fallet) itrad 'und "wijel" (Zweisel). — 3500. aber, weder. — 3501. gejdriben, mit Jujdriften verieben. — 3508. dai bent, idenen. — 3512. veren, abwehren. — 3513. jan men, ilammenarfige Zaden. — 314. Wenn Leinwand und Samt ujanmen fommen. — 3516. dennen, von da weg. — 3517. strüzer, kreuse Verzierungen). — 3518. Schecht, idedet, bunt gemacht. (ided, jvig.) — burgunoje, auf burguner Urr gefreus (Undreasfreuz in Form eines X).

|       | Sicht bann ein lus bas heilig trus,      |
|-------|------------------------------------------|
| 3520  | So wicht sie hindersich besits           |
| 0020  | Und souft in busen wider schlichen.      |
|       | Der tüfel muß dem früz doch wichen,      |
|       | Warum flühe nit ein arme lus             |
|       | Und lief zum hemde nit hinuß!            |
| S525  |                                          |
| 4)20  | Noch find getter ouch da bi              |
|       | Und ein geler haberbri,                  |
|       | Leitern so vil manderlei,                |
|       | Es heifit der Tütichen direndei,         |
|       | Die fein lus bestigen fan.               |
| 3530  | Ein schwarzes schnierlin henkt er an,    |
|       | Den armen lusen nur zu leid.             |
|       | Dann ichwarz ichnier und ichwarzes tleid |
|       | Der lüshaber an im treit;                |
|       | Wann sie uf das schwarze stigen,         |
| 3535  | Co blib es nimmermer veridwigen,         |
|       | Dann sie sind wiß, man wurd sie feben    |
|       | Und werent lichtlich zu erspehen.        |
|       | Nun jagt mir iet, ich bitt üch drum,     |
|       | Sind nit groß narren umendum,            |
| 3540  | Das fie fo großen koften triben,         |
|       | Wie die tus im busen bliben,             |
|       | Mit filber, gold und edelgstein,         |
|       | Perlen, halsband, groß und flein,        |
|       | Retten, mung und zwifelstrick,           |
| 2545  | Leitern, getter, wit und bick,           |
|       | Mrüser, flammen, guldin gwunden,         |
|       | Das fie die lüs behalten dunden,         |
|       | Und nement in ir gerechtigkeit           |
|       | Und wollens wingen in das fleid,         |
| ::550 | Zo sie doch in der alten e               |
|       | Soch find gestigen por und e?!           |
|       | Tarum ich mich des hab bedacht.          |
|       | Das ich in hab ein stelzen gmacht,       |
|       | Das sie d'leitern und die halsband       |
| 3555  | Mit überstigen allesant                  |
|       | Und wider uf hin mögen kummen,           |
|       | Ir friheit in nit werd genummen.         |
|       | Stont ab von diem narrenwerf!            |
|       | Create the best butter martenaett.       |

3520 binderfid, ruduares defina, abient con being goni en i et despesable pal 8 526; about theretim l'email et despesable que modern des in them generation it is considered and früherem aften Hedd. 8 a verber

| 3ch lob die purn am Rochersberg;     |      |
|--------------------------------------|------|
| Wie wol sie ouch hoch hemder tragen  | 3560 |
| Und feltlen ser den hemderfragen,    |      |
| Roch hont sie in nit also bschloßen, |      |
| Darums die lüs nie hat verdroßen.    |      |
| Ir lüs, hont ir mich wol vernummen   |      |
| Und mögent nit hinushin fummen,      | 3565 |
| So brucht, als ich ich hab erdacht,  |      |
| Die stelzen, die ich hab gemacht.    |      |
| Es wundert mich und ist mir selzen,  |      |
| Wie die lus komt uf die stelzen;     |      |
| Das hat geton der seltzam fund,      | 3570 |
| Fund den fund ouch finden funt;      |      |
| Menschen kind gedenket vil,          |      |
| Wann es fin recht behalten will.     |      |

Mancher halt ein frien mut, Das nimt er von der heiligen gut; 3573 Hett ers nit, fin pfründ wer ringer, Und hett zu schlecken kum die finger.

# Der heiligen gut.

Ach lieben heiligen, leider gott,
Wie tribt man ieg mit üch ein spott!
Wie halt man so ein frien mut,
Ach leider, mit der heiligen gut!
An manchem ort ich gschriben find,
Wie das die heiligen richig sind,
Das mich des dick ein wunder nam,
Das ir sind iehund also zam
And feiner von üch strasen tüt,
So man verzeret üwer gut.
Was üch zu zier dann ist ergeben,
Da von will man ieh üppig leben.

3559. Kodersberg, Gegend in der Nähe von Straßburg. Die dertigen Bauern die gewohnten Tracht fost und vurven daber versportet (vol. "Schelmerzunft" & 1326, julid Nart" & 1326, julid Nart

| 3590 | Secht ir nit einmal darzu,           |
|------|--------------------------------------|
|      | So werden fie es gar vertun.         |
|      | Darum fo lugt bi giten dar,          |
|      | E fie das gut verdiegen gar.         |
|      | Loufent bald und blibt nit uß!       |
| 3595 | Dem jad ift ichier der boden uß      |
|      | Wa iegund des adels frat             |
|      | Pfründen zu verliben hat,            |
|      | Die felb den richen fie perfoufen,   |
|      | Wie vant die armen darum loufen;     |
| 3800 | Wer me gibt, der nimt die pfriend.   |
|      | Ist es recht, das fie das dient:     |
|      | Will der babit ein ablaß geben,      |
|      | So nimt der berr fin teil do neben;  |
|      | Wolt man im fin teil nit son,        |
| 3605 | So miest der ablag bliben ston.      |
|      | Sagt mir an, wa ist das recht,       |
|      | Das die weltlich herichaft fecht     |
|      | Nach ber frummen firchen gut,        |
|      | Mls man ietund in Böhem tut?         |
| 0810 | Was vor ziten gitiftet was,          |
|      | Jet hat die perichait alles das      |
|      | Und ichlemt und demt frolich do von; |
|      | Der gotsbienft blibt in eichen fton. |
|      | Wirt ein walfart in dem land,        |
| 3615 | Die herren von dem ovier bant;       |
|      | Wolt ir das ovier nemen in,          |
|      | So sollent ir ouch priefter sin!     |
|      | Wa man stift ein bruderschaft,       |
|      | So hat sie weder macht noch fraft,   |
| 0850 | Ar habt den uwern teil zu nemen,     |
|      | Wann sie das opfer bringen zemen;    |
|      | Taruk ir maden einen brak;           |
|      | Das nie bes stifters meinung was,    |
| 0005 | Tas ir veridluction balber das.      |
| 3625 | Co nemt ir ietund in ben zehen,      |
|      | Die do sind geistliche lehen,        |
|      | Und habt do mit ein frien mut,       |

Note that, gain not say -1/9, where 1/3 is nonlined with 1/9 - 1/3 (2.1) and gainst 1/3 and 1/3 is the value of 1/3 and 1/3 is the 1/3 and 1/3 and

Go es doch ift der firden gut.

| C-1(C-1                                |       |
|----------------------------------------|-------|
| Seiligenpsteger, nement war,           | 0.200 |
| Tas üwer keiner nit verfar,            | 3630  |
| Um ein schlecklin geb ein schleck!     |       |
| Solt ir von der welt hinweg,           |       |
| Die heiligen sind in giener welt,      |       |
| Den ir verschlemmet hont ir gelt.      | 0.10# |
| Nun ruden zamen, lieben gfellen,       | 3635  |
| Ich muß noch mer her zu üch stellen,   |       |
| Dann es komt noch ein große zal;       |       |
| Vil gen der schaf in einen stall.      |       |
| Ir geistlichen, tret ouch herbi        |       |
| Und lugt, wie üwern narren si.         | 3640  |
| Patriarchen, bischof all,              |       |
| Die sind iet kummen in den fall        |       |
| Und hont vergeßen iren orden,          |       |
| Zuckend wölf uß hirten worden          |       |
| Und fierent mit der kirchen gut,       | 3645  |
| Ja bi gott! eins keisers mut.          |       |
| Ein bischof ist ein hirt gemacht,      |       |
| Das er der chriften seelen acht,       |       |
| Duch sie lern und underwis             |       |
| Mit großer hut und ganzem fliß.        | 3650  |
| Alber sit der tüfel hat                |       |
| Den adel bracht in tirchen stat,       |       |
| Sit man kein bischof me will han,      |       |
| Er si bann ganz ein edelman, —         |       |
| Der tüfel hat vil schüch zerrißen,     | 3655  |
| E das er solchs hat durchhin bißen,    |       |
| Das der fürsten kinder all             |       |
| Die infel tragen went mit schall; —    |       |
| Daruß vil guts nit mag entspringen;    |       |
| Dann foll ein fürst zu firchen singen, | 3660  |
| Das der adel wol kan schihen,          |       |
| Und predigen selb, ouch firchen wihen, |       |
| So spricht er dann, es stand nit zu    |       |
| Eim fürsten, solche ding zu tun,       |       |
| Es soll kein fürst ein pfarrer sin.    | 3665  |
| Was nimftu dann die gülten in?         |       |
| Im bistum will er fürstlich gboren,    |       |
| Wer er duß, er fratt sin oren,         |       |
|                                        |       |

3629. Heisigenpfleger, Verwalter der Stiftungen und Kirchengüter. — 3630. versfar, sich vergehe. — 3631. Um weniges viel gebe. — 3612. jall, Verjall. — 3641. zudend, reihende. — 3656. durchhin dihen, durchgeieht (vgl. V. 1813). — 3658. infel = infula, Vichofsmithe. — mit jall, in übermittiger Veile. — 3661. jäljen, haben, meiden. — 2663. fiand, siehe. — 3666. gülte, Eintommen, Nente. — 3667. gboren, sich gebaren.

|      | Und treit doch iet eins fürsten mut.    |
|------|-----------------------------------------|
| 3670 | Das ift als mit der firden gut.         |
|      | Hett in fin vater möcht versehen        |
|      | Mit land und fürstelicher leben,        |
|      | Er hett in zu feim biichof gichett      |
|      | Und im ein infel ufgesetzt.             |
| 3675 | Das der drift des würd ergett,          |
|      | Un siner seel du solt sin hieten,       |
|      | Ms, was im ichedlich, ist verbieten!    |
|      | Doch hont sie einen fund erdacht        |
|      | Und ein blawen bischof gemacht,         |
| 3680 | Ter do wike und alles tu,               |
|      | Was dem fürsten höret zu;               |
|      | Wes er sich ichamt, ist der sin knecht. |
|      | 3ch sich es gern, wann das ist recht!   |
|      | Um fein bing, noch um fein sachen       |
| 3685 | Mag man in ein bistum machen            |
|      | Zwen bischof und zwen hirten dir,       |
|      | Das magfin frolich glouben mir.         |
|      | Des hat der ein allein den titel        |
|      | Und heißt "der bischof in dem kittel";  |
| 3690 | Sin bistum lit wit über mere;           |
|      | Im wer leid, das er do were,            |
|      | Und schwört ein eid, er will do hin,    |
|      | Und nam das nie in sinen sinn.          |
|      | Das fumt allein von furften ber,        |
| 8695 | Die wöllent nit sin betteler            |
|      | Und went nit leren, singen, wihen,      |
|      | Sunder alle arbeit ichiben.             |
|      | Des machstu dir ein wihebischof,        |
|      | Dem haltstu gar ein schlechten hof;     |
| 3700 | Der ift für dich gelert und tlug        |
|      | Und tut dim ampt allein genug.          |
|      | Bettefftt nun do Sans Rier,             |
|      | Der für dich in die hellen fier,        |
| 0705 | So möchtest du wol von freuden sagen;   |
| 3705 | Sie den farch und dort ben wagen.       |
|      | Hot hunder! o wir faren all;            |
|      | 3ch furcht nut übelers, dann den fall.  |

2071. mådit perieben, perietien temten (17 Al till 17 Al till 18 bildhei, Zeheinbildhei, Zehebelilder, det den delleten bilder attillet blade (18 Alberta 18 Alberta) (18 Albe

Brend schieren ist eine sine art, Wie wol sie mir unlidsich ward. Wa mir ein spentin noch wer gsin, So wer ich ganz gesaren hin.

3710

# Die brend Schieren.

Herr gott behiet, wa fomt ir here, Das ich üch alle wis beschwere? Wer hats gejaget übergl. Das ümer fomt ein folde gal? 3ch hab ichier aar fein füssen mere. Das ich üch sett nach würd und ere. Wann ich üch herlich setzte nidec. So lugent und gedenkent wider, 3d fan nim jeken nach ber wal, 3720 Das tut die groß und mertlich sal. Der winrifer ift ein michel teil, Die eim fin er iet tragent feil Uf den günften, uf der gaffen, Bi dem win, so sie ein haßen, In den wintlen flagen an, Wie bas er si ein erlos man, Das fin verhur und ouch veripit, Und wer im lichte, hielt er fein zil, Duch hab beichiken alle land, Niemans fouft in, wer in fant, Und riefent im ben win fo tur, Das doch weder iet noch hur Niemans mit im will hon zu ichaffen; Das hat geton das schedlich flaffen Des schelmens, der das hat erlogen, Allein uß finen fingern gjogen, 11% einem holen hafen geredt; Das ber frumm man nimer tet, Nit dester minder ists geschehen.

Mas im der böswicht hat perieben: Zo aloubt man bald die boien itud, Die er erlogen hat zu ruck. Dann die buben find jo geichwind, Das mans nit an lugen findt Und foldies nit mog von in flagen; Sie wöllens under der roien iagen Und in bidismis bon acredt. Das der lecker alles tet: Ilf das nie teme fur das liecht, Das er da lugen bet erdicht. Roch sind der riefer etlich me, Die frummen luten tunt gar we, Die ichribent eim fin heimlicheit Und, was fie wikent, blodiateit; Isas fie nit wifen, erdenfen fie Und idiribens uf ein zedel fri, Berendern ire geschrift und hand, Das niemans Die geichrift erfant, Und werfens burch die gangen fat, So bas niemans gejehen hat, Und offenbaren alles, das Beimlichen und verborgen mas, Und fünten jolche boje bingen Uf fein frummen man nit bringen. Man weint mol, was darzu gehört, Das man Die ichelmen nit beidwort. 3ch weiß nit, was ich mit in tu; Sie borent nun dem benter at, Das fie win riefen in ber ftat, 3770 Und ich sie nit gebeten hatt. Wit von mir, ir alle samen! Wol un, in twient tujel namen! In minem buch habt ir fein fig. Die den flammen, bort die hit! ar babt mir bas oud oft geten, Des will ich uch geniehen len.

5741, verieben, madrient — 711 su rus, botten for 1705, fie nicht beim amen exturt — 717 under bestellen mit 1802, 1803, dischargement out 2804, m. 1805, fieldstatel, dischargement in 1804, in 1804, dischargement for 1804, m. 1804, fieldstatel mit in 1804, m. 1804, fieldstatel fiel

Ein rosibreck, der schwamm do here, Den fragt ich, wenn er kunmen were; Er sagt: wir öpfel sind erst kunmen Und von Strakburg har geschwummen.

3780

## Rolldreck Schwimmen.

Ich muß des roffdrecks wunder nemen. Wie er und die öpfel fommen zemen. Dar er ouch will ein avfel fin Und mit den öpfeln schwimt im Rin. So er doch höret uf den mift Und von meren fummen ift. Mancher will iet adlich geboren. So all fin fründ nun puren maren, Und gibt fin find eim edelman. 3790 Das er bim abel müg bestan, Der roffdreck undern öpfeln schwim. Run das er si ein burger nimm, Und meint, er si ins adels stat. Wann fin find ein edling hat, 3795 Dem er muß gebn ein große fumm, Nun das er zum adel fumm. Geb er kein gelt bem ebelman. Er sehe den puren nimmer an. Sit das der adel ift verdorben. Sont sie nach burgers töchtern gworben; So meint ber pur, ber große narr, Er schwimm mit andern öpfeln har. So er ein roffbreck blibt als par. Wann ieder hielt sein rechten ftand, Den fin elter gefieret hant, So fründ es baß in allem land. Was der pur vom adel sicht. So lugt er. das es ouch geschicht Bon sim wib, von sinen kinden, 3810 Er fünns bann in ber welt nit finden.

Albidm. 37: gegen die Sindringlinge in böhere Stände. — 3780. öpfel, Niviel. Der Rohdred giebt sich als Besieres aus. — 3783. zemen, udanmen, in Berbindung. — 3785. Kin, Niein. — 3786. böret, gehört. — 3787. meren, Pieren, Mahren. — 3788. geboren, sich gebaren. — 3793. Nun, nur. — nimm, nicht mehr. — 3795. edling, Edelmann. — 3801. var, zuver, früher. — 3804. gestieret, gesührt.

Die burgers frouwen tragent fleid Mit siden, sammet schon beleit, Guldin fetten, perlenband. Wie das die edlen getragen bant. Er meint, jo er das hab im gold. Das er das als tragen jolt, Und will damit adlichen berden. Ein roffdreck zu eim apfel werden: Junfer roffdreck ift fin nam, 0820 Der mit andern öpfeln ichwamm. Der adel tut das wideripit, Ep er den fittel tragen will: Den ackerzwilch, ein puriches fleid 3825 Sat er für siden angeleit Und will genglichen pürich geberden, Ein apfel zu eim roffdreck werden. Der priefter laft fich nit beniegen Mit fim ftat und will iet friegen, 3830 Beigen, reigen, luffen, jagen Und das jegerhörnlin tragen. Mls das zustat dem edelman. Darum mag es nit lang bestan, Und iederman fin itand vermiicht Und nit belibt, was er do ift 2835 Bon fim pater bie erboren, Duch blibt nit, was sin elter woren. Der feifer idribt ims uf ein blat, Wie das er in gegdelt bat. 2510 Des fouit er pon im belm und ichilt. Wann du fin abel kennen wilt, So juch fin vater bi bem vilua. Der narrenwis wer dolm genug Ein han fam einsmals under roff Und dunkt fich felber ouch jo groß Und sprach mit höfelichem tritt: , Reiner tret den andern nit!"

3818. jahon, ihon — 3818 berden, phoeboren 382 weberbell, de erheit — 3821. aderemild, Aderlinet lans Juniol, must ber, ekreit — 382 beniegen, begingen — 3830 betsen, mit Anden frem Kettend, is tel viel ne liufien, auf den Antanto geren — 831 Unt har eitherwist moelle — 31 del viel Arrebett, Spregelfecteret (mgl. 8 1468) E mech eine Anne von Ibetoelt! — 344 I Anbel findet find and fenfi : 28 bei Cameraum Lasberne (mas Acompt 1544). 20

Ich bin der pfaff vom Rallenberg, Min ding gont gwonlich überzwerg, Das ich ein große gnad verkind, Bann ich ein ei ufm altar find.

3850

### Gier uf dem altar finden.

Sört, wie unfer pfarrer tat. Do er um ein pfriendlein bat Und bicheiß ein andern um die fin! Dann er ließ opfer legen in Gine puren, bas er gab; Damit ftal ers dem andern ab. Derselbig meint, die puren weren So opfersüchtig und von eren, Do warens angeleite fachen. 3860 Man fan iekund ein firchwihe machen. Wann nun der pfarrer findt ein ei Uf dem altar oder zwei, Dann nimt er finer fochin flachs Und ein halben vierling wachs. 3865 hember, spindeln garns do mit, Weizen, forn do neben schütt, Das henkt er als an eine ftang Und facht an singen lobgesang, Das er ber puren herz erweichen; 3870 So fagt er große munderzeichen, Die an der stang geschehen sind, Das einer ber mas fummen blind Und gesehen wider bannen. Man louit iekunder zu sant Annen 3575 Wit und breit in alle land: Bil firden ufgerichtet hant: Bu nüwen firden geht man wallen Und laßt die alten nider fallen; Was man zu buwen schuldig ist, 3580 Das lont sie fallen in den mist: Der felben würt ouch bald verschwigen, Und lont sie ouch in stucken ligen.

Abjan. 38: gegen die Habgier der Geistlichen. — 3819. überzwerg, verkehrt, auer. — 3850. verkind, verkinde. — 3855. Tas "Zann" bezeichnet nur den Hortigerichtet der Nede. — 3860. angeleite, darauf angelegte, vorher abgemachte. — 3865. vierling, ein viertel Pinno. — 3871. Und als Sehender fortgegangen ist. — 3885. find en, Etilden.

3590

1,0000

3905

171

3855 So würt es dann ein luter ipott Me, dann es ist ein sierd vor ge Die nahen beiligen tunt fein wur

Me, dann es ist ein sierd vor gott. Die nahen heiligen tunt fein wunder, Des sucht man nun die witen bsunder, Und machen nüt dann miede bein.

Mit narren uß, mit geden beim!

Das ist das best uf dien sachen, Das sie den pfarberr feister machen;

So iprist er dann zu fim taplon: "Sing mir langiam und gar icon Und zube die noten also lang,

Bis iederman zu ovier gang; Wann iederman geopfert hat,

So fing mir bats geidwins und drat. Wes wolten wir is langiam innaen, Wil man uns tein opier bringen."

So hör ich wol, wa man nit git, So schankten ir gott fein noten nit. Schamen sich die puren dann,

Will feiner nit zum ersten gan, So louft min pfarrer balbe dar

Und bringt ein baller oviers bar, Glich als ob wir narren weren Und nit verstunden sin begeren; Ein anbringen ist ein solche tat.

Ein anbringen ist ein solche tat, Wann der pfarrer zu opfer gat; Ist im das loblich opfergiang

Nis umber tummen wib und man

Und im fin ftol all anetüffen. Das bet geton der vian von Griffen,

Der opfer und die eier fraß. Gott giegens im, wie dem bund das gras!

Ich stand hie an der narren danz, Tas ich min ars schlag in die schanz. Gott geb gewunnen oder vloren, So louf ich doch mit andern toren.

3920

# Den ars in die schang schlahen.

"Serr narrenbichwerer, lont dar von! Ir hettent uns wol lagen gon Und uns nit ju den narren aftellt, So wir nit hören gu ber welt. 39.25 Möchten ir das buch nit enden. Ir mieften uns hie öflich ichenden? Mariam folt ir feben an Und ir und lagen anogen han!" -Wie find ir iet so fatenrein 3930 Und schement üch der narrengmein! Duch nemt üch zürnens zu mir an. Alls ich üch unrecht hab getan. Ach geistlich frowen her zitieren. Ich will üch in ein schweißbad fieren. Das mießt ir selber hie besiten; Wann dann kein narren von üch schwiken. So moat ir barnach ab mir flagen. Der eptissen von mir fagen. Das min funft nit si probiert, 3940 Sab unbillig her gefiert. Ich het vormals der narren ein. Der meint ouch wis zu fin allein, Und ftat der narren also voll. Das ichs nie möcht erzelen wol. 3945 Wie kan ich mich an tröwort fören? Er miekt mich bennocht reben hören. Und jollt es üch noch bag verdrießen. Br wöllt Maria gart genießen? Das nun warlich billich were! 3950 Doch so ir nun sind kummen here. So will ich lugen, was ich fan,

Abichn. 39: gegen lieberliche, befonders geiftliche Frauen. — 3919. den ars in die schanz ich (aben, liederlich leben; vgl. Sch. 3. V. 1250. — 3027. dellich, offen. — 3029. Und siellt ihretwegen und ichonen. — 3030. kahenrein, rein, keuich (vgl. Abichn. 11). — 3032. Auch sied ir zornig gegen mich. — 3933. Alfs, als ob. — 3031. zitteren, der ruien. — 3038. ab mir, über mich. — 3039. eptilien, Abiljsm. — 3040. prodiert, bewährt. — 3016. tröwort, Trohworte. — 3049. Sinn: Ihr wollt um der keuren, liedslichen Maria willen verschont sein?

Das nit fi umfunft getan Gin folde wite reis und ftrag. Sabt gedult! üch würt ichier baß! Maria ward in tempel bracht, Un dise welt nie mer gedacht: Wie jung fie was, noch giengs fürsich Und schowt nit um unsüchtialich: Dann wer fin hand leat an ein pflug Und tut fim orden nit genug, Und ficht um fich mit bojen berben, Der mag boch nit geschickter werden Bu gott, und laßt bas himelrich, Als Christus jelb tut leren dich. Gar wenig find iebund der frowen, Die dije gichicht mit fliß anichowen Und lernten von Maria rein. Wie man lebt im flofter gemein. Aft iekund ein ebelman. Der fin find nit vermähelen fan, Und hat kein gelt ir nit zu geben, So muß fie flöfterlichen leben; Rit das fie gott wöll dienen dinn, Allein das ers nach finem finn, 3975 Nach finer hoffart, mit fim gut Beriora, als man dem adel tut. Wann fie bann zu ben jaren gat Und fich entpfindt in irem ftat, Und sie der narr facht an zu jucken, So lagt fie fich herumher buden Und flucht dem vater underm grund, Das er sie nit verseben funt, Und hett vil lieber ein armen man, Dann das fie wolt ju metten gan. 23155 Go ift es bann verloren gang, Wann sie den ars ichlecht in die ichans Spricht man bann: "Das ift nit recht, Du schendst do mit din frums geschlecht", Eo antwurt fie gar bald und gidneine. ...ich wolt, das ich vierhimdert tind Uf erden brecht, nun in zu leid.

1955. (drier, balo 1957. Ser "me" er jame? me - 3 18 m. . m. m. . 1. 1 (dr. vorwarts, gerace vor no um 1959 (dr. frinte - 3 18 total 1956) - 3879. fig., Zono Umo me no als Sent util - 1951 (dr. free - 3 2 1980) menter grund, unter der Croe 1985. vorjehen, verjehen umt einem Gatten um, mur.

Was stießens mich in bifes fleid? Was ich nun erbenfen maa. Damit ich in mit schanden schab. Das will ich tun! wolhin, molhin! Das leder muß gegerbet fin! 3ch fam doch nie in disen orden. Eit das ich bin ein nunnen worden. Das ich mein regel halten wolt. 4000 Alls ein nunn das billich folt. Darum leit ich die kutten an. Das min vater mich nit fan Berieben nach des adels art. Darum ich bie ein nunnen ward 4005 In minem orden, den ich halt. Gie fi doch jung, recht oder alt, Wel am meisten finder macht, Die würt eptissen bie geacht." Darum ich warn ein edelman, 4010 Will er im tod fein flüchen han. Gin find foll er mit awalt nit zwingen. Unwillig in ein floster bringen. Bil beger ift, fie bring vil find, Was fie für einen eman findt. 4015 Dann das fie in dem flofter lere Weder gotts, noch zitlich ere. Die frowenklöfter find iet all Gemeiner edellüt ivital.

## 40.

Wer von gott den gensen prediget Und sie heimsich bennocht schediget, Der gibt mit wolsen glatte wort, Bis er sie bringt an sichers ort.

# Des wolfs predig.

Die gens hont zamen einen bund, Wann ein wolf zuz inen funt,

4025

4020

29-7. [cder gerben, euphemifijd für einen obsednen Nusbrud. — 4000. regel, Trbendregel. — 407. recht, in richtigem Alter. — 4005. vol. welche. — 4000. geacht, geachtet, angeseben (für). — 4013. Unwillig, gegen ihren Billen. — 4015. Bas sie auch für einen Ehemann sindet. — 4016. [ere, lerne. — 4019. Gemeiner, der gesamten. — foltal, Pflegehaus. — Abschungen zu Ansiehungen zu A

So follen fie im nit gelouben; Er fi nun do, das er woll rouben. Von dem bund uf dijen taa Der wolf die gens nit bringen mag; 4030 Sie hont den alouben gang und gar, Dem wolf fein gans nit truwen tar. Doch weiß der wolf ein ander rant, Das er ansiena das messaciana, Riena an zu predigen und zu jagen, Wie das die gens nit folten klagen 4035 Ab im und allen fin gesellen, Jann fie all priefter werden wellen. Als er jekunder priester mas. To die gens all borten das, Do famen fie zu firchen gon 40110 Und horten fine predia ichen, Bis er ben riegel für hatt gton; Do mustens bliben an ber ftatt, Bis er sie all verschlucket hatt. Mit guten worten inniglich 4045 Bracht er die gens all undersich. We den armen gensen all, Wa ir der wolf hiet in dem ftall! Wer ietund uf bifer erden 1050 Reifer, fünig begert gu werden, Ober funft regent im land, Der muß erdichten einen tand, Mit wolfen predigen this und fien, Bis man die port im ufgeschließ; 1055 Bonus verba, fiene wort, Bis er die gens bringt an ein ort. Doch barf ich das fie hie nit leren, Sie fünnents wol, die fürsten, herren; E bas fie erwelet werben, Zo fünnent sie io suchtig berden 4000 Und so sanft den schafen scheren, Alls ob fie luter engel weren; Wann fie bann die ichlüßel haben, Co find es nun die rechten knaben. Darnach ein ieder buiger weint 4005 Und iprubt: "Alo gott, wer bett asmelnt,

4031, tax, sai — 1042 rand in a class time of the form a=0 , and the birt, buret. — 4046 for a construction of the form the fo

Das unfer herr wer ein inrann, Co er jo fieße wörter fan!" So hat ers von den wolfen alert, Wie man das blatt herumber fert. 4070 Dann fest er amptlüt nach fim finn. Das er ir ftimmen wißen funn. Der felben amptlüt fest er vil, Mit den er tut, recht was er will. Spricht man dann: "Derr, bas ift bos!" 4075 So flucht er, lichnam, but und fros, Er habs doch als mit rat geton, All amptlüt umber fragen lon. Die selben wiften por beideid. Und hats mit inen angeleit; 4080 Er hat ir stimmen an der schnier. Ein ieder funft fin ampt verlier. Darum jo ift es bubenwert Und gat oft lets und überzwerg. Also tunt ouch geistlich presaten. 4085 Wie die weltlichen herschaft taten. Gie icheren ichon ouch mit geferden. Bis fie erwelt prelaten merden. Die gens all triben hont in stall: Darnach beschließen sie sie all 4090 Und wöllent fie dann reformieren Und in ein anders wesen fieren. Schinden, ichaben, rupfen, zwingen. Und fünnent selbs nüt mit den dingen; Sie went fie geiftlich leren leben. 4095 Und loufent fie mit wölfen neben Und went in von der reael raten. Würdens gesotten und gebraten, Rein quintlin schmalz der geistlicheit Von inen fiel in sicherheit; 4100 Allein das er die gens im stall Bring in liden und in qual Und sie nach sim willen schedig. Berichluck, verzere, von gott predig. Wie es alzit umber gat. 4105

4071. amptlüt, Amtleute. — 4072. Sinn: Scheinbar, um zu erfahren, was sie wünschsten. — 4076. hut, Haut. — tröß, Eingeweide. — 4077. mit rat, mit Überlegung. — 4079. wisten, wußten. — 4080. angeleit, außgemacht, abgefartet. — 4081. schnier, Schnur. — 4081. leh, unrecht. — 4087. schon, ichön. — mit geserden, mit List. — 4091. tünnent, versiehen (von). — 4099. quintlin, Quenthen. — 4100. in sicherheit, sicher, gewiß. — 4103. scheig, schäbige.

4125

4130

4135

Zo hont wir armen gens den ichad, Bis der wolf den jegen git; Tarum jo aloub feint berren nit, Zie hont fich lichtlich umber tert; Das fie von wölfen bon gelert. 3110 To Roboam ein fünia ward Und fich beflaat das polf io bart, Mie Zalomon fie beichweret hatt: Tat er, als fin vater tat, So mer es in boch lidlich nit; Darum io wer ir ernitlich bitt Und dem fünia zu veriton: The ers wolt out jo halten lon. Roboam folgt nerrichen lüten Und wolt mit in im anfang ftriten, 4120 Des fiel fin rich gun felben giten.

#### 41.

Wann man schon keinen narren sindt, Ter den hünern d'ichwens uibindt, Zo ist es in doch all naturlich, Tas sie den ichwanz tunt über sich.

# Den hünern die Ichwens ufbinden.

Der, dunkt mich, sie ein goutelman, Der on not dars understan.
Ten hünern ire schwenz usbinden.
Zo sie das selber vil daß tunden.
And ire schwenz selb ob sich tragen.
Darum ich mag von torheit sagen,
Eie ein narr dars understen.
Wander dat vil großer acht.
Wie er im ein grechies macht,
Und wendt is großen keiten an.
Uls ob der soit im belsen kan!
Das er im macht ein fostrich statt,

4111. Noboam. Ackar am; with some of the treatment of the state of the first of the

| Do er fin feiben graben lat.          |      |
|---------------------------------------|------|
| So wenig schlechte grebnis hat        | 4140 |
| Dem armen man bishar geschadt,        |      |
| So wenig hilft die kostenrich         |      |
| Ten richen, das gloub sicherlich,     |      |
| Und würt nit e von pin erlost.        |      |
| Es ist der lebendigen trost.          | 4145 |
| Er hat groß sorg, groß angst und not, |      |
| Wie man in leg nach sinem tod;        |      |
| Wann er schon kein sorg nit hett,     |      |
| Sin lib findt dennocht ouch ein bett; |      |
| Würd er dann bedecket nit,            | 4150 |
| Der himel wirt sin überlit,           |      |
| Und wirt wol ein begrebnis finden.    |      |
| Toch muß er hünern d'schwenz ufbinden |      |
| Und sins grabs groß forgen hon,       |      |
| Duch wie man werd zu opfer gon.       | 4155 |
| Den grabstein muß er howen lon,       |      |
| Das hündlin muß zu füßen ston         |      |
| Und sin warten alle zit.              |      |
| Gott geb, wo sin seel hin lit;        |      |
| Er nuß nun sinen lib bewaren.         | 4160 |
| Wa doch die seel werd ußhin faren,    |      |
| Do lit uns nit vil sonders an,        |      |
| Sie far, recht ma sie kummen kan.     |      |
| Noch find ich frowen michel teil,     |      |
| Die strickent ouch am hüner seil:     | 4165 |
| Die ire töchter lerent sünden,        |      |
| Den hünern ire schwenz ufbinden.      |      |
| Sie lernen sie hoffertig muten        |      |
| Und fünnents ftrichen, ferben, buten, |      |
| Duch wie sie söllent gon den tritt,   | 4170 |
| Hoflich neigen sich do mit,           |      |
| Um sich guden, ougenbliden,           |      |
| dr brüftlin uf ein scheftlin schicken |      |
| Und die lefzen zamen biegen,          |      |
| Die zenli uf einander fiegen,         | 4175 |
|                                       |      |

Die aufdin ring an iren benden hin und her zun mannen wenden, Ib fie finden riche fnaben. Die an ir gefallen haben. Was darfitu das die tochter leren. 4150 Das bu billicher folieft meren? Zie fünnen foldes nun zu vil. Wann fie das niemans teren will, Zo iits mot jelber jo gelert. 4185 Tas fie das let herumber fert, E das man fie das üppia beikt Und ire muter darum weißt. Was lerfin fie, die schwenz uibinden? Sie wirt wol e das ichnierlin finden, Dann dir lieb wirt und ouch dim man. 4190 Das bos man iet baß triben tan. Tann gots gebot und er und tugent. So biebich ist ietund alle jugent, Das fie nut funnent, bann bie lugend 4195 Was ich mich nit darf lagen merfen, Das tunt die jungen mit den werten. Wiltu erft leren bine find, Die felb jum boien geneigt find, Und bos crempel tragen für, 4200 Das du doch iolteit weren mir, So murt dir dort din lererlon, Das du das übel haft geton! Roch find ich ander schwenzufbinder: Der jungfrown und die fleinen finder Edwecht, mutwilliglich perielt, 1200 Dber funft perfiert mit gelt. Was fie von dir gelernet bant, Das triben fie in allem land, Co lang die armen finder leben: 4210 Du bait im bargu urfach geben Und bift ein anfang in baran. Wie wiltu dich versprechen lan, Das du das ubel hait geinit, Die armen tochter jo vergit Und den mutwill leren triten,

Ter überblib den alten wiben? Es lousent meidlin ichund um, Und will fein richter wisen drum. Straft ir nit, gott wirt nit selen! Man solt solch buben mortlich pselen, So blib doch manch frummes kind, Tas ich sunst im ellend sind,

4220

## 42.

Diß röfftin louft gar lichnam wit, Wann man gab und schenken git; Kumftu her mit lerer hand, So bringftus nit von disem ftand.

4225

# Das röfflin machen loufen.

Best nimt es mich kein wunder nit, Das gaben, schenfen, früntlich bitt Bewegen mügen einen man, So das röfflin ouch das fan Und louft behend, jo man im git; On gaben gieng es nit ein tritt. Das ift iekund der weltlich orden. Das alle ding find köuflich worden. Rem gott selber iet uf erd Und bett fein gelt, er wer nit wert. Und hielt in keiner in fim hus. Wir schliegent in mit kolben uß. Mit pfrienden ift ein großer touf. Die sacrament, die heilia touf. Mancher hat doch nimmer ru, Mun wie er pfrienden bring herzu. Der für war nun einer pfrun Mit allem fliß nit anug fan tun. Wer ein pfründ hat zu verlihen. Dem muß man vor den jeckel wihen; Wir foufent unser glück und heil. Sag mir, was ift iet nit feil?

4235

4230

4245

4240

1217. Loufent um, treiden sich umber. — meiblin, junge Mädden. — 4220. merrelich pfelen, durch den Pfabl zu Tode bringen. — 4221. frummes, draves. — Abjan. 12: gegen die, welche gegen Bestechung die Berdsenteren zurückgen. — 4226. sichen ten, Gesädente. — gir, giedt. — 4231. welstlich orden, der Welt Lauf. — 4230. sich liegent, schligen. — uß, hinaus. — 1241. nun, nur. — pfrun, Frünce. — 4247. wihen, weiten, joenden.

| 4-1"() | Turner in the subject                 |
|--------|---------------------------------------|
| 4250   | Tugend, er und erberkeit              |
|        | Berfouft uns all die geistlicheit;    |
|        | Müm und leid um unser fünd,           |
|        | Das selbig als man fouflich findt;    |
|        | Gnad und er, ouch iren gunft,         |
| 4255   | Das sie entpfangen hont umiunst       |
|        | Bon Christo Iheju in sim leben,       |
|        | Das fies umfunft folln widergeben.    |
|        | Bor giten, wa ein glerter faß         |
|        | Und der geschrift ein meister was,    |
| 4260   | Der must mit ler und erberteit        |
|        | Regieren bald die christenheit;       |
|        | Jet, wann du schon ein esel bist      |
|        | Und alle wisheit dir gebrifi,         |
|        | Kanft nut mer bann multier strieglen, |
| 4265   | Den stall bewaren und verriegten,     |
| 4.00   | So mustu bald ein pfründen hon,       |
|        | Das du trümen dienst haft geton.      |
|        | Tas tut die armen driften schodigen.  |
|        | Coltu driftlich leren, predigen,      |
| 427)   | In wisteit baß zu leren mich,         |
| 42()   | 28a dine eiel lichtern fich.          |
|        |                                       |
|        | Tas tut der psenning als allein,      |
|        | Das die gaben sind als gmein          |
|        | Und alle sachen sind taxiert,         |
| 4275   | Das mans gelt an galgen fiert.        |
|        | Es ftat in der zwölfboten lefen,      |
|        | Die Simon si verdamt gewesen,         |
|        | Das er die geistlich gaben wolt       |
|        | Roufen um das zitlich gold.           |
| 4280   | Er hat der brieder vil gelaßen,       |
|        | Gie füllent flöster, lender, ftragen. |
|        | Wer iegund in ein floster bgert,      |
|        | On bringen ut er nimmer wert;         |
|        | In es, das er pienning bett,          |
| 1285   | So fomt er oben an das brett.         |
|        | Das ist ein wunderlich geschicht,     |
|        | Tas ich zu armut much verpflicht      |
|        | Und muß doch gold und guldin hon,     |

4252 Thim, Nene — 12625 over not communicative of constant of the second of the second

| on x: 7 'x 7 'x x x x x                    |      |
|--------------------------------------------|------|
| Man ließ mich sunst do hinden ston.        |      |
| Soll ich dann bichten in der fasten,       | 4290 |
| So muß ich uf die teschen tasten;          |      |
| Soll ich gon zum sacrament,                |      |
| So spricht man zu mir: "Sie her gent!"     |      |
| Will ich zu der wihen gon,                 |      |
| So muß ich mirs verschriben lon            | 1295 |
| Und im das fiegel dapfer neten.            |      |
| Die geistlicheit tut nüt, dann schehen.    |      |
| Man wicht iet selten ein uß funst          |      |
| Und geb die sacrament umsunst.             |      |
| Ob ers verdient hett mit sim weien,        | 4300 |
| Verstund zu singen und zu lesen,           |      |
| Ob er den armen driftenman                 |      |
| Predigen funt und messen han:              |      |
| Wan man will examinieren,                  |      |
| Min röfflin muß ich zu ber fieren.         | 4305 |
| Der erst bringt win und ein kapun,         |      |
| Der ander schwin, der dritt ein hun,       |      |
| Der viert ein becher drißig lot,           |      |
| Der fünft bringt her ein schön linwot,     |      |
| Der sechst treit her ein schön par meßer,  | 4310 |
| Der fibt ein ring, — der was vil befier! — |      |
| Der achtst fiert an der hand ein pferd,    |      |
| Der nünde nüt — der was nit wert!          |      |
| Künt einer ietzund Salomons kunft          |      |
| Und fem on schent, es was umsunit          | 4315 |
| Und als eins Juden seel verloren.          |      |
| Wann sie weren geuch und toren,            |      |
| Die schenken machens alles ichlecht,       |      |
| Wer es let, jo würd es recht.              |      |
| Un schenken louft min röfflin nit          | 4920 |
| Und gieng on gab nit einen tritt.          |      |
| Ach gott, du arme christenheit,            |      |
| Wie ift din schaden also breit,            |      |
| So man um schenken gibt bas ampt!          |      |
| Uß an galgen allesamt!                     | 4025 |
|                                            |      |

1293. gent, gebt. — 4294. Will ich mich zum Priester weiben lassen. — 4295. versibrten, ichriftlich geben. — 4295. siegen. Geb sablen. — 4297. siegen. ichagen, Gelb erpressen. — 1298. veicht, weicht. — 128 frunst, wegen seiner Tuchtigkeit, seines kommens. — 1393. han, batten. — 4306. kapun, napam. — 4308. driftig lot, im Werre und Gewicht von dreisig ver Sibrer. — 1309. linwot, Leinward. — 4312. achth, achte. — 4316. drg. 28. 4881. — 4317. geuch, Marren. — 4318. schlecht, glatt, gut und recht. — 4319. lep, mrecht, vertebrt. — 1320. An, edne. — 4325. up. binaus.

Wa einer iet verderben will, So hilft man im fols zu dem sit, Und schwiert an tarren iederman, Daß er gefürdert far dar van.

#### Den karren ichmieren.

4531 Die hund ban aar ein boje art. Wa einer wirt gebißen bart Und ichreiet in bem niberfall. Zo bikent in die andern all. Mio in ouch der welte tand. 100.5 Wa man jagt von eim ein ichand, Zo ipricht der ander: "Es ift wor! 3d babs von im gewißet vor. So hat er auch ein tirch uibrachen Und in dem wald ein from erstochen." Der erst seit von im nun ein wort, So fagt ber ander iet ein mort. dit es nit ein armes ding, Das bije welt ift aljo ring, Das man feit zu bufen bas! 1015 Du mochtit doch fragen porbin mas, Wie und wann, wa und wer! Eb es doch fi die ware mer! Billicht lügt man ben felben an. Bas zichitu benn ben armen man. Der dir tein leid nie hat getan, Tas du is bald muit uf in negen Und um fin glimpf und er betriegen? Wa man iet den tarren immier: Und narren zu bem farren fiert, Was durien fie des ichmers begein: 1. .... Der wagen fart boch junft gu gern. Wer er frumm, bu folft in ichlichten,

Trojan. 48; sonn struming of the second second in a 1977 factor of the 1978 of the second sector of the sector of

| So bift ein folch verlogner man,         |      |
|------------------------------------------|------|
| Das du felber schmierest dran.           | 4360 |
| Wa ich ein man verdorben ist,            |      |
| Tem an lib und gut gebrist,              |      |
| So front man bald den armen man,         |      |
| Das er nit bezalen kan.                  |      |
| Warum hastu es vorgetan?                 | 4365 |
| Wer die frönung hat gehört,              |      |
| Der selb ouch fronen von dir lert;       |      |
| Dann fomt der froner ein groß gal,       |      |
| Und uf ein il so went sie all            |      |
| Bezalet fin mit großem gwalt;            | 4870 |
| Damit der wagen niderfallt,              |      |
| Das er nimmer uf kan ston.               |      |
| hett man im der wil gelon,               |      |
| So wer er bi fin eren bliben             |      |
| Und het sich uß der schuld geriben,      | 4375 |
| Sunft ift er uß dem land vertriben.      |      |
| Ir meint, das ieder schmieren wolt,      |      |
| Do der karren loufen solt;               |      |
| Run ift er üch zu wit geloffen,          |      |
| Das ir bezalung nimm künnt hoffen,       | 4380 |
| Und hont verderbet üch und in,           |      |
| Do ieder wolt der vorman sin;            |      |
| Das dunkt mich gar ein schlechter gwinn. |      |
| Darum ich weiß ein löblich statt,        |      |
| To man das gemachet hat,                 | 4385 |
| Do die fröner all mit ein                |      |
| Mießen frönen in der gmein,              |      |
| Und gibt dem vorman also vil,            |      |
| Alls man dem letsten geben will;         |      |
| Allso blibt mancher ufrecht ston,        | 4330 |
| Der sunft miest zu schitern gon.         |      |
| Der wag muß warlich fürsich gon,         |      |
| Das hat die bos geseischaft ton,         |      |
| Die manchen frummen übels zwingt         |      |
| Und oft bis an den galgen bringt.        | 4395 |
|                                          |      |

<sup>4359.</sup> Zo, doch. — 4361. verdorben, zu Grunde gerichtet, bankrott geworden. — 4360. fröuen, abpfänden, in Arreit nehmen. — 4364. Tas, darum daß, weil. — 4368. fröuer, der Pfänder, Gläubiger. — 4369. uf ein il, plöplich. — 4371. Tamit, alsdale. — 4373. der wit, die Zett, Arikt. — 4376. geriben, befreit. — 4376. Zunik, num aber — 4382. vorman, Voreemann, Expe. — 4386. all mit ein, alle zusammen. — 4391 zu schieder, zu Grunde geben. — 4392. Der Wagen muß wahrlich ins Mollen kommen. — 4391. übels zwingt, zur Schlechtigkeit drängt.

Manche ist is kapenrein, Het sie bounnus wischen bein, So weißt sie solchen sarten bichik, Das sie sie mit dem ars utbik.

#### Linkenrein.

4100 Beiliges früt, gefatter Gret, Wie hab ich uch doch uberredt. Das ir uch überfummen lat Und bie ber fellen an die fratt? Run find ir doch fo fatenrein; Mich durent uwer garten bein, Das ir jo mite reis bont ton, Bis ir üch ouch beidworen lon. Sout ir dobeim ouch dran gedacht, Das ir das ledlin betten bracht, Do ir üch tealich ugber mugen Und am firtag uf tunt bugen! Das buchslin lit beichloßen binn, Daruft ir ferbent uwer finn Und itricht den bedlin farben an, Ilf bas ir zierlich inher gan. Mit loumen machent ir uch aliven, Ilf siden füssen went ir finen Und sehent üch im spiegelglas, Db uch im antlit breit etwas. Giben tüchlen uf bie bruft, 4420 Die uf ben fouf find gu gerift. 3r habt geweichen allen hals, Mit icharier loun beitrichen als, Gin fibens tüchlin bruf geleit, Das ift lecht zweier finger breit; 1495 Was ich aber brunder trag, Das felb ift leider, als es mag. Wir hont den ermel ufgeichnitten

Reicht 41; gegen die seletten der blubent to in Som in der in mig. Gammage der Ambert Som in Som in der in der in der in Som in der in der in Som in Som in der in der in der in Som in Som in der in

Do hinden, vornan, in der mitten;

| Do sicht man dann das rein linmat,      | 4431 |
|-----------------------------------------|------|
| Das fie do bin geneget bat,             |      |
| Als wit es ufgeschnitten ift,           |      |
| Das ich nie anders hab gewift,          |      |
| Ir ganges bemb, das war jo rein,        |      |
| So ift es nun ein fetilin flein;        | 4135 |
| Rateurein sind diese ding.              |      |
| Darnach tut sie an guldin ring          |      |
| Und stoßt herfur mit sunderm lift       |      |
| Und fragt: "Wie gent ir mir die fiich?" |      |
| Sie wirft den fisch lang hin und har,   | 1110 |
| Das man den ring nem eben war;          |      |
| Dann hebt sie uf den mantel schon,      |      |
| Wann sie die schub will fallen lon;     |      |
| Wie vil sie hat der fleider an,         |      |
| Roch fan sie alle sehen lan.            | 4415 |
| "Iche!" spricht sie dann zu unser magd, |      |
| Die das prediger stielin tragt:         |      |
| "Tritt mir nach, und schow min lib!     |      |
| Ich wer noch wol eins fürsten wib.      |      |
| Hab ich nit zarte, wiße bein?           | 1450 |
| Ich bin so zart und also rein,          |      |
| Das ich fein ruch tuch fan erliden,     |      |
| Darum trag ich nun luter siden.         |      |
| Louf in die kirch, nimm eben war,       |      |
| Ob auch arm lüt kommen dar,             | 4455 |
| So wöllen wir daheim beliben;           |      |
| Ich mag nit ston bi armen wiben."       |      |
| Dann ist das gnappen ir erloubt         |      |
| Mit dem ars und mit dem houpt,          |      |
| Und gnipt und gnapt die zart und rein   | 4460 |
| Und setzt sich an ein ort allein,       |      |
| Alls got erspreche: "Sichst mich nit,   |      |
| Wie ich so schon zu kirchen trit?"      |      |
| Schmehelich antwurt halbe wort,         |      |
| Sie meint, man sech sie hie und dort,   | 1465 |

4431. geneget, genäht. — 1135. feştin, tleiner zehen. — 4438. mit junderm liù, mit beionderer kunft — 1139 ff. gent, gedt. Tiefe Verfe finden live Ertlärung vorch folgenden Alfschulte der "Schwinkelsb. Mithle": Zie genöt zu markt hon vif vod nuser. Dert kauffendes nüt, har kummens wider, Und ftredend finger vij mit luft, Tie handt, die vool geringet ist, Und fragendt, wie man ged die vijch, . . . . Und wie mans dit, fo iffs vool geringet ist, voor nam siede er ring, Alt das fe tauffen wel die ding. — 1443. Jau f., Obertleid. — 4446. Zie, ad, ei je!— 1447. prediger tielin, Betsublissischen Erwedigt.

4452. ruch, rauhed. — 4454. nimm eben war, sieh genau nach. — 4458. gnappon, broben, waceln (gal V. 5858, 6369). — 4460. gnipt, neigt sich. — 4462. Als got erspreche, we wenn de u Gott präche. — 4461. Schwehelich, verächtlich; auf schmachvolle Veise. — antwirt, antwortet sie. — Bei den Keiponsorien össiert sie kaum die Espen.

Und hat ir senlin samen biken. 3ch iprech gern zu ir: "Raft beichigen!" Mann ift der hoffart dolm ein end! Wol uß, das üch der hagel ichend! dr find lut als ander lut, 4170 So iteett der muit ouch in der but, Und faprein find in allen jachen. Das ir ich jo ichmehelich machen Und schament üch der armen amein, 4475 Das ir üch macht jo favenrein! 3d rat uch, das ir lout dar von, Ild wirt von mir funit herter lon! 3ch miest uch warlich ouch beichworen, Wann ir min rat nit wolten boren. Ich schont gar wenig üwer rein; 4480 Und das ir betten wife bein, Was acht ich das! es aibt ein fund, Das es als fulet in dem grund. Der wiber hoffart ift fein end; 4455 Wa die frowen zamen went, Zo bont fie jo pil metengicheft, Bie fie ben und bisen efft, Much wie ein iede fich uimust, Und ficht doch wie ein jaknachtbur. Wann die ichonen fleid nit weren, 4100 3ch wift nit, ob ichs wolt begeren; Wann ich fleider bulen will, Der find ich bei ben touilern vil; To jelbs will ich bin gen jeben 1105 Und nit erit an dem dans uit ivelien. Dorum gedenft ir wiber all, Das nut an uch, dann sucht, gefall!

# 45.

Wer im grind lust oben bin Und lugt nit, was big unden dinn, Der selb findt ein verborgen gwin, Der im nie kam in sinen sinn.

1500

1468 c. a.m., Ben noval B. 1881.00 | 1460 Long to the enterior of 1471 | 116 Berminium Berminium - 1480 refn (month) (48 th 14 th 15 th 16 th 16

# In dem grind lufen.

Das beiß ich in dem grind gelust. Der mit hurn und buben bust Und will ein frumm man fin geacht Und fiert ein erwirdigen bracht. 4505 Frum ift es nun oben bin. Wann bu es febest innen binn. So wer fein frumme aber fin: Unden wolfeil, oben tür, Ußen waßer, innen für; 1510 Es ift nit alles gold fürwar, Das an der sunnen glitet flar. Der selbig man, ber lust im grind, Der fin jungen, lieben find Mun mit ichlechten worten ftraft, 4515 Mit feinen strichen, noch mit fraft. Wann er fie ficht schentlich tun. So spricht er bann: "Mein lieber fun, Warum hafin das übel gton?" -(Sott würts nit ungestrafet lon! -1520 Rein straf soltu bin kindern sparen. Bis sie gu gott dem herren faren; Straf fie hie uf bifer erb, Das keins von gott gestrafet werd; Man fagt, er hab ein scharfe rut, 4525 Wann er bort sin strafen tut. Warum fagftu: "min lieben find", So fie doch also diebisch find, Und lust in oben in dem grind? 4530 Nimm fie bi dem grind herbi Und lua, mas unden drunder fi. Do findstu erst das fundament. Das im das houpt genglichen ichendt. Strelftu im icon oben ab Und lügst nit, mas er drunden hab, 4535 So die wurzel noch da itat. Der grind bald wider gwurzlet hat. Miß den wust im allen uß, Ober schlach ben buben von dim hus.

4503, bust, haufet, vertehrt. — 4504, frumm, gut, brav. — 4505. Und macht viel Lärmens von seinem ehrwürdigen Wandel. — 1509, tür, teuer. — 4515. Nun, nur. — istle dien, jedlichen, einfachen. — 1516, firich en, Streichen, Schlägen. — 4532, fund as ment, Untergrund. — 4538, jedendt, jedlage. — 4538. Etrelfiu, famnif du. — 4538 im allen, ganz und gar. — 1539, jedlach, jedlage.

4570

Will er bann bir folgen nit, 4510 So muß er gon ben galgentritt Und dem benter folgen ichon; Das ift der bojen leder lon. Daran Die elter oft find iduldia 4515 Und iren finder zu vil duldig; Setten sie ichon ton ein mort, Go ftraft mans nun mit einem wort. Natürlich lieb hat fie erblendt, Jas er fich und fin finder ichendt, Mis Seli felber ouch geschabe, 4550 Do er durch fine finger fabe Und ftrafet nit die übeltat. Die fin fun begangen hatt. Die prediger lufent ouch im grind, Wann fie zu vil barmbergig find 4555 Und fagent vil, wie got fie gut, Wie er den menichen früntlich tut Groß barmbergiafeit und anad; Der ftrel nun oben über gat. Wa blibt dann gotts gerechtigkeit: 4560 Da von ber prediger nit vil feit. Wa ift gotts itrai, das jungit gericht? Do von er selten etwas gicht Und gat nit gern ben selben tritt; Er dient im in die kuchen nit. 4565 Zo bos ift jegund alle welt,

46.

Bil ichelmen hont ein luft baran, Das fie verberben iederman, Schenden, leftern ouch ein ieden Und aller welt ein bagel jeden

Das in fein ftrafen me gefellt.

## Gin hagel fieden.

Spagelfieder find ouch tommen: Sind gott willfumm ber, ir frummen!

1541 galgentrict, Francisco un de feder de l'ille de la digentier de l'ille de la digentrict de la constant de la constant de la constant de la constant de l'ille de la constant de la constant de la constant de l'ille de la constant de

| hat üch der tüfel her geschickt?     |      |
|--------------------------------------|------|
| Wa ir find, da ift fein glud.        | 1575 |
| Seht an, ob das nit wunder sind,     |      |
| Das alte wiber sind so blind         |      |
| Und hont so großes rach im herzen,   |      |
| Das fie herzenleid und schmerzen     |      |
| Fiegent zu eim ganzen land,          | 45×0 |
| Dem sie den hagel gjotten hant,      |      |
| Und verderben win und forn,          |      |
| Tas die frucht all sie verlorn!      |      |
| Daran sie hont ein große freid,      |      |
| Wann sie hont gitift das herzenleid, | 45%5 |
| Da mit verderbt hont rich und arm.   |      |
| Hi! leider! das es gott erbarm,      |      |
| Tas jold rach im menschen lit!       |      |
| Solch menichen treit iet unfer git.  |      |
| D gott, o gott, erhör mein bitt!     | 4500 |
| Warum verschluckts das erdrich nit,  |      |
| So sie doch dich verleugnet hant     |      |
| Und zu dem bojen tüfel stant,        |      |
| Dem sie geben seel und lib?          |      |
| D du boies altes wib,                | 4595 |
| Berflücht din muter si im grund      |      |
| Und ouch die selbig ellend stund,    |      |
| Die du uf erdrich kommen bist!       |      |
| Kenstu nit des tüfels list,          |      |
| Der alzit ein lugner ist?            | 4600 |
| Wie bist so blind in disen sachen,   |      |
| Das du wenst, du fünnest machen      |      |
| Wetter, hagel, oder ichne,           |      |
| Rinder lemen, darzu me               |      |
| Uf gesalbten stecken faren!          | 1605 |
| Wir wöllens dir nit lenger sparen;   |      |
| Nun ins für und angezindt!           |      |
| Und ob man schon kein henker findt,  |      |
| E das ich dich wolt lagen gan,       |      |
| 3ch wolts e selber zinden an.        | 1810 |
| Wer nit fiert ein rechten frieg      |      |
| Und wolt, das dunder, hagel schlieg, |      |
| Ein wolgefallens hat daran,          |      |
| ,                                    |      |

1578. rad, Nachgier. — 4580. Fiegent zu, fügen zu. — 4587. Si, Interjeftion. — 1588. lit, liegt. — 4500. im grund, in der Erde. — 4507. ellend ftund, Unglädsstunde. — 1602. wenti, wadnit, glaubit. — 4601—5. Die Gegen fönnen es nicht, es wird vom Teufel bewirtt. — 1601. lemen, lähmen. — 1606. [paren, aufwaren, verichieben. — 1607. jür, Zeuer.

4,000

0151

10:15

Das nun verdurbe iederman,
Stett und dovier wurden brannt
Und die firchen nigerannt,
Umferet würden lut und land,
Große sindichaft machen fan,
Zwelf mort in einer fund began
Und streen hufer undet an,
Das der himel hangt voll rouch:
Der judt ein bosen hagel ouch;
Alls Alerander tet der aroß,
Hannibal und der Franzos
Hont sein den hagel afotten hant.
Ver sind am nechten rochen will,

eiten fununer machet pil, Har uf har und widermut, Der macht im uf fin ars ein rut;

Das find Die bageifieder all.

Bie er andern lüten mißt, Tas selb im gott auch nit vergint, Tann er besahlt all weg gewis. Bil find, wann sie nit schaden fünnen, So tunt sie doch den ichaden gunnen Und fröwent sich eins andern sall:

47.

Ein frumme from behalf ein man, Das all sin sachen fürsich gan, So ein nerrin schentelich Fren man verderbt und sich.

Das hefelin ju feben.

Benus first und ive band Manchen wisen gfangen hant; Wen sie bindt, den bindt sie hart, he strid noch me serisen ward. Talida Samson do mit sieng; To er sibon wert mat ledin gleun.

Blib er doch zum dritten zwar Und ließ zu pfand fin hut und bar. Rünig, faifer, fürften, herren 4650 Lont fich Irmeltrütin nerren; Gie fient geistlich oder nit, So louft bas Irmeltrütin mit Durch den hagel, durch den regen, Das fie ber münchen zellen fegen. 4655 Wann bas beflin ftat bim für, So ift uns ichlafen warlich tur; Sie ist weder raft noch ru, Wir feben dann dem heflin gu. Wie es siede bi dem herd, 166.0 Wie lang das für noch brennen werd. Entpfindt ein münch from Benus band, So lakt er fin geiftlichen ftand Und stigt zur nacht zur muren uß; So wills der pfaff hon in sim hus; 1665 Der fartujer laßt fin orden, So bald er ift gebunden worden; Rein geistlichkeit gedenft ir mer, Nun das man teglich bi ir wer. Bil lieber ift im allein bas e. Dann mandem bas gang abe. So dann ein r wirt uf dem e, Dann tut es nit mer also we. Wann das heflin gu ift gefett, Und sie das hackmesser mir west, 4675 So muß ich schniden und ouch loufen Und um ein blum ein mantel koufen. 3ch kam ein mal bis gen Paris, Do ich betracht ir beinlin wiß, Bald feret ich mich wider um Und fraget, ob fie noch wer frum, Db sie noch hett die roten schu? Do fett fie mir das heflin gu. Do ich folt zu Baris ftudieren. Do ritt ich umber bubelieren. 4685 Nun red ichs alles uf den sinn:

4648. zwar, wahrlich, fürwahr. — 4651. Zrmeltrütin, vgl. V. 2716. — nerren am Narrenfeil führen (von). — 4662. band, Feifel. — 4664. murren, Wauer. — 4667. Zobald er in den Zeifeln der riede liegt. — 1672. z, ein Kreuz, eine Laft. — c, Ehe, Lieves bund (vgl. V. 7115). — 4675. Sinn: Wenn fie mir fcharf utlept, fo muß ich thun, was fie will. (?) — 4677. Tgl. V. 1678. Micht Murner fortick, fondern der beischweren Karr. — 4685. dicht eren, auf vielessadenteuer geben. — 4686. ut den finn, in der Ufficht (Weimung).

4695

.1700

1705

1710

4715

1721

Mann ein frum from das wirt inn. Das ein man fin felbs veraikt Und also bart gefeglet ift, Das er nimm dentet an im ere Und louft, als ob er ichellia were, Co foll fie wifer fin, bann er, Und daran nimm geben ftur, Das beilin rucken von dem für: Dann ichs in ganger warheit weiß. Wurt vom für das beflin beif. So hilft fein ferfer, noch fein band, Es muß fur; ab do fin gerannt. Wann ein frum from das ertennt. Das fie ein man jo bat verblendt, So foll fie ibm fein urfach geben, Das einer für fold wietent leben, Das im mag ichaden bie und dort, Darum geichicht ouch mancher mort. Tody hat ir manche freud daran, Wann fie ein narren binden fan . Das er wirt gang ein schellig man.

## 48.

Der hat Lorens feller gemacht, Der in tag und einer nacht Mer vericklemmt, vertut allein, Dann junft vertet ein gans gemein.

#### Corens iff keller.

Zit ims herr vorens teller ward, Hont wir nit überigs gespart. Wem wolten wir das gutlin ivarm, Zo wir zum eriten dar von iaren. Die fürsten, herren hont groß acht, Wie vorens teller werd gemacht. Tas sie all tijch hont vierzig trackt. Bon teiler Aulius inat geichriben.

4601 idellig, narrije - 473 line sam mar med det e indilen. A 4601 ruden, ruden - 4607. Ze 1116 rude sal tile de indilen. A 4608 linra de mu de indilen mande de mar de mar de en de la fact de la fac

Und widerum aen Rom in 30a, Do teten fie an in ein frog, Was nümer mer im tütichen land? Do iprach er: "Wir gesehen hant Das vieheich lut zu tisch find gießen 4725 Und in eim tag zwei mal hont gegen." Das faat er für ein wundermer. Wann er iett wer fummen ber, So jolt er erft pon munder jagen, Ms wir jekund füllent den magen, 4730 Das wir nüt übrigs bannen tragen! Wir entniechtern uns am morgen: Tarnach zum andern tunt wir jorgen, Wa wir went das frühftuck ichlemmen Und das bettbrot went verdemmen; 4735 Dann sikent wir erst gu bem tisch, Do fregen wir dann fleisch und fisch Und hout vil me trachten erdacht, Dann Cleopatra hat gemacht Und füng Mügerus finem rich: 4740 Darnach zu abent gont wir glich Und füllent unfer fragen wider; Roch ligent bennocht wir nit nider, Bis wir das nachtmal bont beießen Und wie ein schwin hont wider gegen; 4745 Dann ftont wir gu bem ftein im garten, Das wir collation erwarten, Und tribent bas noch wol ein frund, Bis das die finfter nacht her funt; Die ichlaftrunk heischen wir zu letst; Denn halten wir erft ftif und feft, Wer ben andern trunken macht Und zum lengst her vornan wacht; Braten biren, zuder schiben, Das ist das braffen, das wir triben. Was wir ein ganze woch gewinnen, Meisterlich verzeren fünnen Alle samt uf einen tag. Darum ir feiner richen mag,

1723. nüwer mor, neue Mär, Neuigteiten. — 1726. gehen, gegessen. — 1732. ententern, entmidstern, erwas in den nidsternen Nagen thun. — 1735. bettbrot bettroet, Indiberen Norden, der Nordenmen. — 1740. tragen, Indiberen, 1741. besehen, eingenommen. — 1742. collation, fleiner Indiberen irridungen. — 1744. besehen, eingenommen. — 1747. Cann trinten wir eri tuber um die Wette. — 1754. ber vorn an, andern voran. — 1754. Fraten biren, gebratne Virnen. — idiben, Scheiben Gisse Gebach. — 1759. richen, reich werden.

So er das uf ein tag vergert, Do von fich wol ein hundert nert,

Und find all unglinkhaftig lut, Das ir feiner iparet nut. Und gwinnt ir feiner nut darab,

Dann bas er bricht fin leben ab, So er die ipis nit douwen fan, Und muß e sit wichen darvan. Des hat man uns im welichen land

Die vollen tütiden ium genant. Rem feifer Julius noch ein mol Had fund uns alle fumben pol. Berdenblut! was würd er fagen, So er die ipis griff in dem fragen!!

Das find der Tütiden fulen fachen, Wann fie Lorenzen feller machen, Der in benn uftreit nach ber ichwer Und wolt, das bald fürabend wer.

## 49.

Die welt ist also wol gelert, Das fie das gras fest wachien bort, Und felet bennocht oft bamit, 4780 3a, wol um einen puren idritt.

# Das gras horen machfen.

Dair find io mis und oft io tlud. Das und gotte hut nim ift genug, Und aout so manche schon process, Wir bittent gott und lesent meff, Tas es rege wit und breit; Tet er das, es wird uns leid! Reat es bann, fo bitten wir, Das die funne ftech herfür. Gott witter, wie er woll, hie fer, Zo funnents wir vil ban dann er.

1762. unglüdbartig, megadidir -- 1761 bar I ca, in bie . - 1700 : ab, verfürit (1766) konnien, ver auch (1767) Unter verfüllt (1869) 1779: Berdonblut, venn ditten vielt (1865) Ber – The art (1866) nach der fibwer, in vollen finde allanfe vil III (1865) Angrabend Ublich, 40 gesen der melle in abellie ven (1865) stinder erweiben, fiett dies an inn itrater — 1781 unven (1911), — 100 m, arofied Stird — 1781, process, prosesson — 1188 i.u. 1919 — 1 Wetter; vgl Ed. ; Abidn 35.

| Und hat im als nit recht geton.         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Er müst warlichen frü ufston,           |      |
| Solt er ein ieden nach fim finn         |      |
| Regen, schnien machen fünn!             | 4795 |
| Das tut sin groß und hoch vernunft,     |      |
| Die do brucht der narrenzunft;          |      |
| Dann sie die greslin wachsen hert       |      |
| Und ist vil baß dann gott gelert. —     |      |
| Mancher hat groß forg und acht,         | 4800 |
| Wie er sin kind zu herren macht,        |      |
| Und schindt und schabet iederman,       |      |
| Co er schon kein recht hat dran,        |      |
| Und tut der seelen damit schad,         |      |
| Das sie dort sigen muß im bad.          | 4≺05 |
| Wann er das gut schon zamen bringt      |      |
| Und fin kind hoch ufhin ringt,          |      |
| So stürbet im der halbe teil,           |      |
| Die andern tragent löffel feil          |      |
| Und sind nit döglich zu dem gut,        | 4810 |
| Wie fast der vater ernsten tut,         |      |
| Dann fie nit haben wit noch funft,      |      |
| Und ist all sorg und angst umsunst,     |      |
| Das er jo hart hat durchhin bißen;      |      |
| Und hat sich warlich wol beschiken.     | 4815 |
| Hett er sin finder funft gelert,        |      |
| Für das er in das gütlin mert,          |      |
| So hett im gott sin lieben kind         |      |
| Hie uf erd das leben günnt;             |      |
| Sunft find die halben im geftorben,     | 4820 |
| Die andern in vernunft verdorben,       |      |
| So sind die dritten schellig worden;    |      |
| Also gats zu im narren orden.           |      |
| Das gut fart dann in ein ander hus,     |      |
| Co ist dem faß der boden uß.            | 4825 |
| Dann spricht er: "Wer hett das gemeint! | 11   |
| Bis er sin kinder hat beweint,          |      |
| So hat er dann groß herzenleid          |      |
| Mit großem gut im zübereit.             |      |
| Er solts vorhin wol han gewist,         | 4830 |
|                                         |      |

4795. schnien, schneien. — 4798. Dann, denn. — hert, hört. — 4805. bab, Sölle. — 4807. In hohe Stellungen bringt. — 4809. Die andern sind stumpssimig. — 4810. dags lich, tauglich. — 4811. ernsten, es ernst nehmen. — 4812. witz noch kennst, Wissen, Können. — 4814. durchbin bisen, sid durchgeschlagen (vgl. L. 2056). — 4817. Für das, ansatt daß. — 4819. günnt, vergömt. — 4820. Sunst, man aber. — 4821. Die andern dumm geblieden. — 4823. gats, geht es. — 4829. im, sich.

1510

4845

4850

4855

1860

Das gott noch nit gestorben ift Und regiert noch alle tag. Das er warlich nit wenden mag; Sett er fin hofmung zu ihm gesettt. Zo mer er finer find ergett: So er aber ift jo tlua Und im gotts will nit ift genug Und meint, fin wit gott überreich, Zo bhalt er im den meisteritreich. Ein narr hat große forg uf erd, Wer nach im regieren werd. Und fouft die stimmen in sim leben. Die man fol fin findern geben; Wann er aber muß bar van, Go febent wir in nit mer an Und machent uns ein oberfeit,

50.

Das im im grund muß werden leid.

Als man ichund dansen will, viciens also nach dem sil Und ferten sich nit wider ummen; Rat du, wann wurdens wider tunnnen.

#### Bu dant ftellen.

Werent sie alle gut gesellen, Zo wolt ich nu zu danze stellen. Zolt ich so große arbeit han, E ich beschwiere iederman, Und solt mir nit ein freudlin machen? Ich weiget oft, so ich selt lacken! Bis ui, mach mir den dranraran! Elstin, Grettin vornan dran! Die nit hubich sind, laß do binden, Wir danzen nit mit frummen kinden; Frumkeit hört nit an der reien.

4800. wennen, wenren, urraneern — 1850. Ze bitte er die er in in in istell er erlebt. — 1808. überreich ut treiß. — 1809 er im, er locat in j. 1807 im grund, in Grab. — 2006m en egen er Zene, iz — 1800 met ist, u. 1855. beidwiere, beidwiere — 1808. Uit ui, gred auf berne zu ist. er er er it eines Zenes — 1802. beitet tebett — 2000m bis un

| So hat die erberkeit ein end;         |       |
|---------------------------------------|-------|
| Das frigen framen in der hend,        | 4565  |
| Das winkel loufen, heimlich fragen,   |       |
| Früntlich grieß herwider jagen,       |       |
| Ms ich verstand und ist ouch war,     |       |
| Rein frumme tochter hört nit har,     |       |
| Mun, die den knaben stüren fan:       | 4870  |
| Wan er zu springen fahet an,          |       |
| So hebt sie in hoch uf entbor.        |       |
| Lüg ich, oder sag ich wor?            |       |
| Es ist kein scham, noch zucht da bi,  |       |
| Wann sie die töchtern werfent fri,    | 4875  |
| Und Gretlin sich hoch inher bricht,   |       |
| Das man ir "weiß nit wa" hin sicht.   |       |
| Wer sin tochter frum will hon,        |       |
| Der laß sie an fein danze gon.        |       |
| Der schefer von der nüwen stat        | 1880  |
| Manches kind verderbet hat,           |       |
| Geschendt und bracht um all sin er,   |       |
| Die ietzund ein efrowe wer;           |       |
| Sunft sitt sie in dem frowenhus,      |       |
| Und ist der ere der boden uß.         | 455   |
| Dichefer, du vil öder man,            |       |
| Was hastu schand und übels tan!       |       |
| O schefer, du vil boses lied,         |       |
| Du machst die töchtern oft so mied    |       |
| Uf die guten heiligen tag,            | 4890  |
| Das keine gott nit dienen mag,        |       |
| Und liefent dir zu lieb ein jor,      |       |
| Und suchten gott nit vor dem tor.     |       |
| Uf suntag hant sie dir gedient        |       |
| Und mit gott sich nit versient;       | 4895  |
| Ter schefer hat ir herz beseßen,      |       |
| Tas sie irs gotts hont ganz vergeßen; |       |
| Der schefer ist ein werter man,       |       |
| Das er so großen dienst muß han.      |       |
| Schefer hin und schefer har,          | 4:000 |
| Nimm der scheflin eben war!           |       |
|                                       |       |

4865. frigen framen, figeln, frabbeln. — 4869. har, her. — 4870. Nun, nur. — uüren, fügen, unterfügen. — 4872. entbor, in die Höhe. — 4875. werfent irt, in die Höhe jawenten. — 4876 fid inher briakt, fid faaf surüdbiegt. — 4877. weiß nit wa, eurbenifitig für cunnus. — 4880. "Zer Zädzer von der neuen Stadt", ein bekeide Zanglied, das bei Aurlich von Bekleide (Ciop I, 81. 190 fi.) aufbewahrt fit. — 4884. Zunit. nun. — frewenhus, Borvell. — 4886. öber, böjer, folimmer. — 4889. mier, mück, lätig. — 1895. verfient, verföhnt. — 1901. Nimm eben war, hab genau adt.

4.41.1

1015

4930

Ich förcht, es werd ein sit her fummen. Das dir die icheilin werden grummen Und an ein andern danz geffert. Do bitterlichen wirt hofiert; Do wirt ich dann, darnach ir ringen, Und wirt üch anders leren ivringen! Wann es darzu fummen ift, Das dim dans der wiffer brift Und din icheflin find geschoren, Mit hut und har ewig verloren, Dann wirt erit gott die techtern itellen, Die ir nit danzen laken wellen, Die ir um ire zucht veracht; Solich werden dann berfur bracht,

#### 51.

Ter frost den driivig in den iack, Ter me will tun, dann er vermaa. Und dentet doch der jund jo vil, Wie wol sich teiner ichieren will.

Dieselben werden vornan fion Und mit Maria dansen icon.

## Den drifpit in fach ftofen.

Nun bin ichs doch ein armer man, Tas ich der großen arbeit ban Mub so emsig underwunden Und tumment mir is wilde funden. Die ich alle soll beschweren! Wann sich das blatt wurd umber teren, Tas sie min gewaltig weren, Und schliegent mir mein hut recht voll, So würd mir dann der narren zoll. Muvien ise mir us min bat, So will ichs doch verdenen vor Ift es nit ein große plag, Tas sie weder nacht noch tag,

1965 haftert, det des trade 1960 erret (not) offen - a les 1963 har, dest and dest - 1961 destitet (1985) in all contract of the state of the state

| Sit das fie maren junge find,          | 4935  |
|----------------------------------------|-------|
| Wider gott gewesen sind                |       |
| Und nie fein tugend hont geiebt,       |       |
| Noch gott den herren ouch geliebt,     |       |
| Und wollent doch mit andern frummen    |       |
| Duch zu gott in himel fummen?!         | 4940  |
| Das doch nit geschehen mag;            |       |
| Der drifpit hört nit in den sack,      |       |
| Das leder ist fürmar zu kurz,          |       |
| Der himel ist kein bubensturg,         |       |
| Er decket nun die gottes fründ. —      | 494.5 |
| Mun hör, ob die nit narren sind,       |       |
| Die mit gewalt als ein tirann          |       |
| Zu regieren understan                  |       |
| Und wellent bochen iedermann           |       |
| Und uns in ein müsloch tringen,        | 4950  |
| Rach allen irem willen zwingen,        |       |
| Und wellent das gedenken nit,          |       |
| Das wir ouch menschen seind da mit.    |       |
| Der sad ist bid und oft zu eng,        |       |
| Und lidt nit solch drispitzen treng;   | 4955  |
| Das schlecht man oft mit füsten drin   |       |
| Und rüwlent zamen wie die schwin.      |       |
| Die welt will iet nit zwungen sin;     |       |
| Man schaffet mit eim guten wort        |       |
| Bil me nut an allen ort,               | 4960  |
| Dann man iet schief mit hertigfeit;    |       |
| Gwalt würt oft den herren leid. —      |       |
| Welicher uf ein kanzel gat             |       |
| Und nie vorhin gstudieret hat,         |       |
| Wer zu fünsten hat ein mut             | 4965  |
| Und darin fein übung tüt               |       |
| Und meint, die funst soll fliegen her, |       |
| Als ob er ein zwölfbote wer,           |       |
| Den gott den heiligen geist gesandt:   |       |
| Die ding hont nimmer mehr bestand,     | 4970  |
| Und ist alssamt drispitzenwerk         |       |
| Wann ein from louft überzwerg          |       |
| Und wil mit mutwill sin zu geil        |       |
| Und treit den ars den mannen feil,     |       |

4937. geiebt, geübt. — 4944. büben fturz, Tedmantel für Buben. — 4948. undersitan, unternehmen. — 4949. bochen, trohen. — 4950. müsloch, Maufeloch. — tringen, drangen. — 1953. da mit, ebenfalls. — 4955. lidt, leibet. — treng, Gebräng. — 4956. idtlecht, icklägt. — füßen, Jäufen. — 4957. rimblent, lämen, jöveien. — 4961. ichief, icknäfte — bertigfeit, Härte. — 4965. mut, Luft, Berlangen. — 1973. geil, üppig.

Die bringt fein hut vom narren seil; Hütestu schon sinstusend jor,

Zo nimts der hieter vor dem tor
Und laßt ir lousen nit verbieten.
Wer wolt dann der hieter hieten?
Gott geb, man sag mir, was man well,
Wer noch ein gott und noch ein hell,
Wann die srowe niderfallt,
Zo hisst kein hit und kein gewalt;
Verlorn ists als eins Juden seel.
Ichünt tusend mal, so ist es sel;
Ter sas ist vil zu eine darzu.

52.

Das ich den drifpik darin tu.

Gin spieß durch alle frumfeit stechen Und nach den hesen krüg zerbrechen; Leann sie schon all zerbrochen sind, Mit scherben spilen erst die kind.

## tjefen zerbrechen.

Die jungen atten in dem neit, Die gestern erft find eier amest, So bald eins uß den schalen fallt, So tuts aleich, wie tet ber alt. 4995 Das folt dir billich bifpil geben, Wie bu foltst por bin finden leben. Dann wer jungen leuten will Bon bojen sachen reben vil, Wie fie von dir berichtet werden, Gleich fünnent fie bie felben berben, Und lont dich hefen brechen gnug, Darnach so brechen sie ben frug. Lakstu din kinder vor dir spilen, Sufen, braffen, ichlemmen, füllen, Dann find din tind ju ivil bereit, Eo in ber pater muriel leit.

1975, hur, Shbut, Bewahnug — 1977 ber breter einen det Sater — 1977 ber B 2728—65. — 1981 Bal B 1976. — 1985 Shufte einen der Alefo 62 beein er Beifpiel. — 1989, beisen, Toppe — 1992 aufen Cluste — 1992 Freit einer 5001, berden, Sirten, Benebunen — 5008, indien, Solderet uben — 1977 lert, et

5020

Rit fern din find bas widerivil. Es ift mit diner fund gu vil, Und fanit die din versprechen nit: Was lerstu dann din find damit? Wann bu liaft fulen underm grund Und din jun zun jaren fumt, Dann iebt er, was er hat gelert, Bon dir gesehen oder ghört; Darum du bort muft liden pin, 11m dine find geftrafet fin. -Wer ein gewalt uf erden treit, Der sie zu autem bisvil bereit. Die geistlicheit ist also wild Und treit ein schentlichs ebenbild; Damit fie uns all solten leren, So finds die erften dies verferen, Sind zů můtwillig und zů geil Und loufent mit am narrenseil.

#### 53.

Es ift boch iemermer ein schad, Das man nun den esel lad; Man findt doch wol ein sterker tier, Das trieg vil mer, denn der esel vier.

# Den efel uberladen.

Es sind noch so vil tier uf erd,
Die alle habent tragen gelert
Und sind behender in eim tritt,
Denn hundert tusend eselssschritt,
Das ich mich oft gewundert hab,
Wie das sie hant sein schühe darab,
Das der esel langsam ist
Und im an allen dingen brist.
Er hat für war ein arms gesang,
So hat er ein langsamen gang,

5008. wiberjvil, böjed Beifpiel. — 5010. versprechen, entschuldigen, verteibigen. — 5012. fulen, versaulen; vgl. & 3082. — 5014. iebt, übt. — gelert, gelent. — 5019. sie, moge fein. — 5020. wild, sügellod. — 5021. ebenbild, Vorbild. — 5024. geil. üwig. — Absch. — 3029. vieg ver de Gevorugung Ungelebrter. — 5026. iemermer, siers ven neuem. — 5029. trieg, trüge. — Vor 5030. uberladen, überbürden. — 5035. fein schube darab, teine Schen davor. — 5028. arm, armselig, tläglich. — 5039. So drüct nur ven gleichmößigen Fortschrit in der Nede aus.

| 5040    | So fan er weder jug noch glimpi           |
|---------|-------------------------------------------|
|         | Und weißt nit ernft und tut fein ichntpf, |
|         | Huch wann dir leg die welt daran,         |
|         | So will er fich nit triben lan.           |
|         | 3ch muß doch wol von wunder jeben,        |
| 5015    | Was ir doch habt an im perichen,          |
|         | Das ir in alio überladen,                 |
|         | Damit ir im und üch felbs ichaden!        |
|         | Pfrunden und geiftliche gaben,            |
|         | Die mießent nun die eiel haben.           |
| 5050    | Die eiel ladt man alle samt               |
|         | Und gibt ir iedem ein gut ampt,           |
|         | So ein geschickter sticht barneben;       |
|         | Man will nun eseln pfrunden geben.        |
|         | Ter soll ein ganze pfarr regieren,        |
| 5055    | Ten armen man gutlichen sieren,           |
|         | Und fan doch jelber nit ein tritt;        |
|         | So weißt er ie zu fingen nit,             |
|         | Und blerrt nun, wie der esel tüt.         |
|         | Co tut furwar die leng nit aut,           |
| 5000    | Das du dem eiel gibit den lon,            |
| 0 20 00 | Der nimmer fumt in d'firchen ston.        |
|         | Es find wol estid piarrer aweien.         |
|         |                                           |
|         | Die kunten weder singn noch lesen;        |
| 5065    | Soltens predigen oder singen,             |
| 5000    | Co musten sie ein andern dingen;          |
|         | Solten sie die messen haben,              |
|         | So muiten sie es vor buchstaben           |
|         | Und blettern wol ein halbe ftund,         |
| 5000    | E er die meisen sinden tunt.              |
| 5070    | Wiltu die selben esel fennen,             |
|         | So lug nun, wie fie liechter brennen!     |
|         | Das bringt der driftenbeit groß ichaben,  |
|         | Das ir nun wellent esel laden,            |
|         | So funft ber tier boch sind so vil,       |
| 5075    | Die üwer keiner laden will;               |
|         | Und niemants ift, ber üchs darf fagen:    |

Total ing missission, analytical and stadists by the second of the states — lote for mean for earlies and descend data than (1) and the analytic descends the terms than the second of t

Da man oft nimmt einen gouch. Der do muß ber öbrift fin 5080 Und fumt glich in fin ampt hinin, Als niemans fem und brecht uns nit. So torecht find iegund die lüt. Und sehent, das die seck entfellen. Dannacht alzit fie laben wellen. 5085 Der jung narr muß iet regieren Und fünt einr moren nit hofieren; Er joll versehen eine ftat Und weißt nit, was geschlagen hat. Br went den efel überladen, 5090 Das er im selbs und uns tut schaden. Lieber, laßt ein efel aan Und nemt üch für ein wisen man! Wie hant ir üch jo gar vergeßen! Lont den esel diftel fregen!

## 54.

Wann du wilt han, was ich verdien, Und haber machen, wo ich sien, Eßen uß, so ich muß rieren, Das heißet bi der nasen sieren.

#### Bi der nafen fieren.

Ich hab gebrucht große vernunft,

Bis ich her bracht der nasen zunst;

Der nasenkünig wolt nie dran,
In eigner person zun narren stan;

Doch gab ich im so sieße wort,

Vis ich in bracht an dises ort;

Do er sich dann umsehen dat,

Do stund er an der narren stat

Und sieng mich an übel zu schelten;

Des muß die ganze zunst entgelten.

In der zunst sind etlich dinn,

Die zins und gülten nement in,

Die müß in irn seckel bringen;

Coll man aber metten singen,

5082. Mir nichts, dir nichts. — 5084. Und sehent, sie sehen. — 5085. Dannacht, dessen ungeachtet. — 5087. moren, Sau. — 5089. Und weiß nicht, was es (die Glock) geschlagen bat, d. h. er verüebt nichts. — 5080. went, wollt. — 5092. sit, dassur. — Mosan. 512 gegen die, welche die Frückte fremder Arbeit genießen. — 5097. hader, Hader, Hage, Streit. — sien, sinhe, Frieden stifte. — 5098. rieren, anrühren — 5112. muß (mate, mate), Abgabe.

|      | So bingt er einen an fin ftatt,      |
|------|--------------------------------------|
| 5115 | Der für in zu metten gat             |
|      | Und singt für in die siben sit.      |
|      | Rat du, was er dem selben git!       |
|      | Ein baren früzer, ein par ichu,      |
|      | Ein dutet neitel ouch darzu.         |
| 5120 | Toch nimt er in der tirchen gut,     |
|      | Darum er ganz kein arbeit tut;       |
|      | Doch fan er einen ordinieren,        |
|      | Den er weiß mit ber nafen fieren;    |
|      | Den felb vicari, den er fett,        |
| 5125 | Den hab ich für ein pferd geschept   |
|      | Tas tag und nacht nun adert do,      |
|      | Und gibt im nüt bann haberstro.      |
|      | Den chor kan er gar redlich fliehen, |
|      | Den pflug muß fin vicari gieben,     |
| 5130 | Für in fingen, für in beten          |
|      | Und allenthalben in vertreten,       |
|      | In zu tijd und ouch zu bett,         |
|      | Und wa man ein froliche mutlin bett  |
|      | Wann ich im solt all ding verwesen,  |
| 5185 | Zo wolt ich mit der fochin leien     |
|      | Die fiben git und ouch die metten,   |
|      | Wann er mich schon nit hat gebeten.  |
|      | Die armut macht ir manchen liegen,   |
|      | Um teglich narung uns betriegen;     |
| 5140 | Das fan ich in dan nit verargen,     |
|      | So die reichen und die fargen        |
|      | Sant die virund zu Rom getouit,      |
|      | Wie fast ein armer barum louft.      |
|      | Sie nement sins une bant volleil,    |
| 5145 | Darinn fie nimmer lefen meff,        |
|      | Und lont ein armen darin setzen,     |
|      | Der muß uß not die puren ickenen.    |
|      | Der arme priester ist bes fro,       |
|      | Das man ihm nun gibt haberstro,      |
| 5150 | Und but die nasen bultig bar,        |
|      | Wa man in füret hin und har,         |

Und kunt ouch her zun narren stan.
Was gont mich üwer nasen an?
Gott geb, gott grieß, ir lousent mit,
Ir habent nasen oder nit. — 51:
Ein hirt hat sine schaf beschloßen,
Das einen wolf hat ser verdroßen;
Er sprach: "Laß uß die armen tier,
In zu nut, schühe nit vor mir;
Ich hab mit in ein groß erbarmen,
Daß du beschlüßest in die armen,
Es ist mir nun von iren wegen.
Sie frürbent, wann sie lang inn segen!"
Der hirt sprach: "Nein, ich senn dich wol,
Du bist des nasen sierens voll."

#### 55.

Wiltu mit herren hon zu ichaffen, Sich für dich! laß din umher gaffen! Sie künnent underm hietlin fpilen, Nüt bezalen und vil zilen.

## Under dem hietlin Spilen.

Mir solt wol werdn die britsch geschlagen,
Wann ich vil uß der schülen sagen!
Wol hin! ich habs daruf geseut! —
Ich werd mit hunden uß geheut! —
Wann ich dann sin muß uß gestoßen,
So will ich doch gestant da laßen,
Ter soll den herren nit wol riechen;
Werents gesund, sie müsten siechen.
Wer mit herren hat zu schässen,
Ter mag gar lichtlich sich vergassen,
Tas in ein schellen wirt geschlagen,
Die er sin lebtag dann müß tragen.
So der himel luter ist
Und der herr zu lachen gerift,

5151. Gott geb, gott grieß, wie es auch fei. — 5150. bej dloßen. eingeichteien. — 5150. ich übe, scheue, habe Angit. — Wisch. det gegen die, welche durch versiedere duiel andere betrigen. — 5163. underem hiertlin inlien, ein Taicheniyleterausdruch, durch versieden Teiben täuschen. — 5169. villen, bervordrungen, exielen. — 5170. britist, die Anrendritiste (ndb. nod einen pritisten, ansiheren. — 5171. uß der ichnlen iagen, aus der Taule idwage (Gebeimes ausplaudere). — 5172. Bedlan ich van der einer presieden. — 5179. vergaisen, in stares Stannen verlieren. — 5180. ichelle, Narrenichelle. — wirt gesplagen, augebeste wird. — 5182. luter, bell und star. — 5183. gerift, ausgelegt.

| 5185 | Gar liederlichen die zwei ding<br>Berwandlent iich behend und ring;<br>Darum is gloub in beiden nit,<br>Bach dir ielber such damit.<br>Der herren untriw ist zu vil,<br>Die nennent sie das hietlinipit. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5190 | Uch gott, wer der im piefferland,<br>Der das spil sum ersten ersand!<br>Man dari wol dingen reisig snecht,<br>Die iren dienst uprichten recht<br>Und wol verdienen iren sold;                            |
| 5195 | Ta man sie besalen welt,  Ta fürt mans an die end und ort,  Da sie alle sind ermordt.  Lug, das du dich machit darven,  So das soll sin der berren lon.                                                  |
| 5200 | Ter tiffel dien in um den iold, Wann ir ums also bsalen wolt!  Schlecht man sie dann nit zu tot Und wider beim bin siehen lot,  So wist man ieben an ein end,                                            |
| 19.6 | Ta er sin geld at sinden went;  Zo er meint, es si gewis,  Tann ift es luter ein beichik.  So louft er wider zu dem berren Und will sin handrichrift von im bgeren,                                      |
| 5210 | Sigelbrief, all sicherheit.  Doch ist es vorhin angeleit: Zeigt er schon die handaschrift do Und verklittert ist ein o, Das ist unden lang gezogen,                                                      |
| 5215 | So iit er ganz und gar betrogen.<br>Tann tribt der fnent jeheltworter vil<br>Und seigt in gidrift des berren will<br>Und will nit merten den verstand,<br>Ten sie all beid zusamen hant.                 |
| 109) | Er meint, es si des berren will,<br>So ist es nun ein affenspil. —                                                                                                                                       |

184 liederlichen leite — 18 ting 1826 — 187 — 187 — 186 — 187 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 186 — 18

Gets dich an din handwerf nider, Arbeit frümlich, bis wol bider, Tas rat ich dir in allen trumen! Herrendienst hat manchen geruwen. Wer fein eigen herr fan fin, Der gang kein dienst mit berren in: Gie wißent iren frieg gut ichiden, So du barunder must erstiden, Und fünnent wider zamen werben. 5230 So bu darunder muft verderben. Da fünig Tavid Beriabe Schentlichen bulet in der e. Das fie im mit glimpf mocht werden, Brucht er ouch semlich geferden Und fandt Uriam, iren man, Do er nit fummen mocht dar pan. Allio bezalt er im den jold. -Wann ieder jo bezalen wolt, So wolt ich lieber, das wer ichwere, 5210 Das er mir gang nüt schuldig were. Mun ift es warlich iest ber lon, Dann manche herschaft hats geton. Darum, bistu ein weiser knecht. So dien dir jelber wol und recht!

#### 56.

Da kummen erst die rechten sachen, Wann man liegt, das die balken krachen. Sie liegen iest durch stehelen berg, Wann schon sechs legen überzwerg.

# Liegen durch ein ftehelin berg.

Bluts willen! das sind nuwe mer! Wa sind uns die gest kummen her, Die liegen künnen durch ein berg, Wann schon sechs legen überzwerg?

5250

5228. dis, jei. – 5225. geruwen, gereut. – 5228. Sie willen ihre freitige Sache streiben. – 5229 Zo, io daß. – 5230. zamen werben, stjammen handeln, sich vertragen. – 5232. Tavid und Bathieba; vgl. B. 2825i. – 5234. mir glimpi, mit Ideat. – 5225. jemlich geserben, solche Antife. – 5240. das wer fawere, daß einer es beichwere. – Abidn. 561: gegen die Ligner und Schwindler. – 5248. stebelen, sählern; vgl. B. 740. – 2550. Bluts willen, äbnlich wie "verbenblitt!" – nuwe mer, Neuigstein, etwas Inserbörtes.

| 5255  | Das find ftarf lügen und groß fachen, Wann man liegt, das die balten trachen. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 92.00 |                                                                               |
|       | Wir hant vorhin ouch liegen tunnen,                                           |
|       | Das man im Mörenland ward innen,                                              |
|       | Und hant gelogen durch ein brett,                                             |
|       | Das vier und vierzig elen hett,                                               |
| 5260  | Und wol zwenzig mil gestunten;                                                |
|       | In das nit glogen, so bin ich trunten,                                        |
|       | Berftand mich ouch uf liegen nut!                                             |
|       | Doch ir sind derselben lut,                                                   |
|       | Die uns ziehen das belmlin für,                                               |
| 2502  | Und vil baß liegen fünnt, dann wir;                                           |
|       | So fitzent ber, wir wellen wichen.                                            |
|       | Uewer liegen das nimmt kichen,                                                |
|       | Das unier fumt uns lichtlich an,                                              |
|       | Darum mießt ir zum ersten bran.                                               |
| 5270  | Der erst bringt uns driaders ber                                              |
|       | Von Alfira über mer,                                                          |
|       | Bringt affenichmalz uß Morenland;                                             |
|       | Uf dem markt nimt er ein stand,                                               |
|       | Sin funft ift gmalt an linen tuchen,                                          |
| 5275  | Driackers gibt er zu versuchen,                                               |
|       | Und wann der böswicht louft hinweg,                                           |
|       | So ifts nut bann berendred.                                                   |
|       | Er hat ein schlangen zu gerist,                                               |
|       | Die blind und mursch geschlagen ist,                                          |
| 5280  | Und leit den schlangen uf den tisch                                           |
|       | Und macht um sich ein großen treiß;                                           |
|       | Wift man so vil, als ich sin weiß,                                            |
|       | 3d wolt in tern driaders vertouien,                                           |
|       | Das mir der böswicht miest entloufen!                                         |
| 5285  | Die falb, die nebens bi im ftat,                                              |
|       | Große fraft und tugend hat,                                                   |
|       | Das sie alle krankheit heilt;                                                 |
|       | Wann er sie gang hat ußgeteilt,                                               |
|       | So macht er fich sittich dar pon                                              |
| 5290  | Er hat fin prob mit liegen ton                                                |
|       | Der ander lügner knüwet wider,                                                |
|       |                                                                               |

<sup>5255.</sup> Bgl. B 7-7. — 5257 Presentant, detert In that I get morte 52'0 yle 80. — 5964 seeban 35 yillah 1965 to 16267 fideen, tenben; made Mub. — 570 seladat I I get I mort 11. 5271. Ulfred yang 5277 teresolad yelip him of 80 and 1965 to 196

Und fummet alle jar bermider. Bor bem priefter an gottes fratt. Dem er all jar perheißen hat Mit worten und mit beißem weinen, Er well fin berg von fünden reinen Und nimm mit fünden kummen bar: Und ift alsfamt erlogen gar. Er gibt sich schuldig ouch damit Und bralet gott fein heller nit. 5300 Ra, wann es nun alio belib Und gott nit ins register ichrib! 3ch förcht, bi gott, die felb ertang Mieß ich ein mal bezalen gang. Gott ift so anow in finen rechen. Das er ben wucher an wirt iprechen. So bald er nun vom priefter get, So tut er, was er fernig tet: Der lügner facht an niderfnümen Und jagt, es hab in fer beruwen. Seit ich tujend jar bar von. Roch will er nit von fünden fton. -Etlich ir liegen tunt perbriefen Und fitent uf der gaffen riefen, Wie fie bant fant Rurens buß. Sant Thenia hat im verbrant ben fuß: Cant Beltin, der lieb herr fant Bit, Strafen den, das er ba lit Und schümt recht als ein eberschwin: Da fraß er porbin seifen in. Das im die seif der tüfel gfege! Ach gott, es war ein zitiger rege, Wann man die buben alle ichwemt, Mit reder bi dem galgen lemt! Es ist warlichen zu erbarmen. Das die frummen, rechten armen Der selben schelk entgelten miegen,

favo, sich ichulbig geben, seine Schuld eingestehen. — 5302. register, hande lungsbuch. — 5506. erranz, die aussiehende Schuld. — 6306. guom, genau. — rechen, Aberechnen. — 5506. Zaßer zimien verlangen wire. — 5308. fennig, früher. — 5309. sach ich ich an, idngt an. — 5010. Es babe ibn sehr gereut beruwen). — 5311. Zeit, sagte, swäcke. — 5502. sen. absteben. — 5314. riefen, aussichreien. — 5315. fant Kürens buh, bie iallenve Zuch. — 5316. Zant Thenig, St. Untonius. — 5318. da fit, da liegt mit Beitstans behaftet). — 5319. idnimt, idnamt. — 5320. seisen. Seise. Die Schulm vor den Mund treten. — 5321. glege, gesene. — 5322. zitiger rege, zeitzer Begen, d. b. sine willsemmne Sache. — 5323. idnoemt, ertränkte. — 5324. Beim Galgen räberte. — 5327. schalf, böser, arglistiger, loser Mensch.

Die betsen mit den fulen fießen. Die buben tunt jo manchen lift. Das niemans weiß, wer nötig ift, 5330 Lieget oder etwas brift. -Ilf liegen find nech twiend finn: Den fünnen alle bulerin, 3ch weiß, das ich die warheit iag. — Si liegen! das der dunder ichlag! Uf bulen ift fein befier fund, Dann welchs am beiten liegen funt. Sandwerfer fünnent ouch wol liegen. Um ire narung mich betriegen; 5340 Wann sie tujendmal periprechen, Tannocht muß ich darneben stechen. Geb man mir pon der liegen soll. So wolt ich mich behelfen wol. Zolt ich die lügen all beichriben. Es würd fein dint im land beliben. 1345 Wann ir Die liegner gelen went,

#### 57.

Wer über d'oren im kat steckt Und reiniget sich mit anderm dreck Und kat mit kat will dannen triben, Ter muß von not dreckig beliben.

So fummt ir nimmer zu dem end.

#### Mit dreck rein welchen.

Wer sich mit dreck will weichen rein. Der leit zwolf großer dreck ui ein. Die welt hat is ein boje arr, Wen man iehund straset hart, Mit worten fart er glich herfür, heißt fegen mich vor miner tür; Wann ich im hus gesübert hab, Dann soll ich in an teren ab; In sinem ong sehe ich ein ipris,

5000

Solt ich mir lugen felbs mit fliß, Ein balten fünd ich in dem min; Allfo will niemants aftrafet fin. Sag ich im: "Leich ab din rouch"; "Min nachpur," fagt er, "tuts doch ouch! 3d bin so aut, als du und er, Von vater und muter kummen her: Der und der hats ouch geton, Mörden, rouben, brennen Ion. Co haft du felbs dri felch gestolen: Din from wermt sich bi pfaffen tolen, So du den win muft bargu holen. Warum woltstu dann strafen mich? Du bift jo dredig doch, als ich." Ich fprach zu im: "Min lieber fründ, Meint ir, das ir best schöner sind, Darum das ich ouch übel far Und bin nit spiegel luter flar? Min fünd, die weschen din nit ab. So ich dich nun gestrafet hab. 5380 So weichst du dinen fat mit mim." Das wer nit ein gefiegter rim. Wann ich schon übel hab geton, Solt ich darum min strafen lon? So wer doch uf der ganzen erd Riemans mer zu ftrafen wert, Dann niemand ift, dem nüt gebrift, Und der ganz schön und suber ist. Wann ich dann tun ein strafen dir, So bringftu mir min bred herfür Und bringst ein dreck herfür von fern; Rütlet man in, so stinkt er gern. Laß min übeltaten ligen. Bis ein wenig bag verschwigen! Wann ich schon ein mörder wer 5395 Und gib doch dir ein gute ler, Folg der ler, und laß min tat, Das ift bes herren Christi rat. Abam gewann nit vil daran,

5364. Lefd ab, löjde ans. — 5365. nadhpur, Nadhar. — 5371. wermt, wärmt. Zie giebt fich mir Ligafien ab (vgl. L. 2843). — 5372. Lygl. L. 5587. — 5378. Inter, rein. 3682. geftegter, füglicher, vaffender (Neim). Tas wäre ungereint. — 5391. fern, im vorigen dahre. — 5392. Lyd. Widho, 68, der, wie Lofdyn. I der, Zödethensamft", eine ähnliche Überichrift trägt. — 5391. dis, fei. — 5398. Ehrifti rat, vgl. Watth. 23, 3.

5410

5420

5425

5400 To er sich siena beichönen an.

Eprach: "Gerr, das hat min wib getan",

Hud das wib hermiderum

Rit anders oud wolt wifen drum

Und iprach: "Ter ichlang hat mirs geraten."

Das ift ber gidmad, wo find die braten!

Um den bri beift solides gangen; Wann ich mich selber hab gefangen

Und riß mich gern mit lügen uß, Was blib ich dann nit vorbin duß?

So ich verfnipf mich me und me;

Zu der tat tunt lügen we.

Wer von im selbs hat übel ton, Was wiltu um den bri erft gen! Saa ben bluten schweiß herfür

5415 Und iprid: "Ich gott, ich flag das dir,

3ch bin felber ichuldig dran, Selber ich und funft nieman."

#### 58.

Wer under wolfen jucht die wal Und zwiflet, welicher im gefall, Und jucht vom ersten die zum leisten, Der ist fum nemen hin den besten.

#### The malfamal.

Solt ich vier feisernum durchtousen Und hundert tusent wölf erkousen, So wolt ich nit ein haller geben Um die wal, ob sie mir eben Weren, alle avok und tlem, So sie doch all sind mit ein über einen leisten gichlagen Und ire die verborgen tragen; Ist einer gut, so sinds all gut, Und blibent wölf, wie man im tut. Sie menichen sind ouch also amelat.

5400 bei namen beisentagen 2 il 1 % j 12 L. 3 af m. 5
5400 bei, gest Zas beim um sen Stat geringen 1 a cliffil in 16
5411 binten, sluttigen Zua inh menn auf der beitige 2 il 20 a 7
Bluttger Zaseth, dieden der bestehen unget Leipelinna für der die Gegen der bei blieblichen – 5418 met Leibt die 141 mille 1 a. 4
gleich 5427 mit ein, mit einanzer genomm n. 42 a. 5 7

| Und will sich gott mit wesen glichen                       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Und an den wenden umher schlichen,                         | 5435  |
| Alls ob er si ein heilig im leben:                         |       |
| Wann man all ding merket eben,                             |       |
| So ift er ouch ein mensch geboren,                         |       |
| Uts die andern alle woren,                                 |       |
| Nun das er kan ein sundern fund,                           | 5440  |
| Das er sin wolfshut decken funt.                           |       |
| Wer ichund almusen gibt,                                   |       |
| Oder sunst tut etlich gelübb,                              |       |
| Der selbig fragt vor wit und breit,                        |       |
| Wa es wol si angeleit,                                     | 5445  |
| Ob ers well geben hin den pfaffen,                         |       |
| Oder den vier orden schaffen.                              |       |
| Will ers dann den orden geben,                             |       |
| So tut er große frag darneben,                             |       |
| Was sie fieren für ein leben,                              | 5450  |
| Ob si sien observang,                                      |       |
| Schon und rein geweschen ganz.                             |       |
| Dann will im der gefallen nit,                             |       |
| So klaget er dise an damit,                                |       |
| Und will im keiner nit gefallen                            | 5455  |
| Under münichen, pfaffen allen.                             |       |
| Es mant mich eben an die tat,<br>Ta man wölf verkoufet hat |       |
| Und fraget, wer der beste were?                            |       |
| Folg du ietzund miner lere:                                | 5460  |
| Wiltu etwas gen durch gott,                                | 5460  |
| So sich züm ersten an din not;                             |       |
| Wa din not das fordern tút,                                |       |
| Da selbs leg an din zitlich güt.                           |       |
| Nit such ein solch vorteilig wal,                          | 5465  |
| Wer dir under in gefall,                                   | 0.200 |
| Ob sie observanzer sien,                                   |       |
| Ober fern gemischt mit klien.                              |       |
| Ich habs versuchet alle beid,                              |       |
| So schwer ich das ein hohen eid,                           | 5470  |
| Das ich nit ein rubschnitz geb                             |       |
| Um die wal, so lang ich leb.                               |       |
| , , , ,                                                    |       |

5434, sich glichen, sich gleichstellen. — wesen, Letzu sein. — 5435. schlichen, schleichen. — 5440. Rur daß er einen besondern Aniss versieht. — 5443. etlich, irgen ein. — 5447. schlichen, vermachen, übergeben. Wit den vier Orden sind die Bettelorden (Aransistaner, Tominisaner, Algustiner, Arameliter) gemeint. — 5451. Ob sie die Observanz (Promingsvegel) halten. — 5616. gen, geben. — durch gott, von Gottes wegen. — 5468. kern, das ausgedroichen, gereinigte Getreide. — tlien, Aleie. — 5471. rubschnig, Rübenscheibe (d. h. nicht das Geringste).

5150

5455

Ich will eins ballers hie verichwigen. Das soltu ui der nasen gigen. Wann du es alles samt durchgrinds, So wis, das du in warbeit sinds, Das sie alle menschen sind, Etlich gesehen, etlich blind. Die christlich firch, die ist ein schur, Etlichs wolfeil, etlichs tür, Sprüwer, klien, sesen, fern. Um sungsen tag, so ist die ern, So will das gott alssamen wannen, Das bös vom guten ichten dannen,

Tas bös vom guten ichitten dannen, Tie gott iet wachien laßt all beid. Woltitu sie wannen, es würd dir leid. Bergiß nit, herr, barmbersigkeit!

## 59.

Ich fer vil e ein affen gigen, Dann ein böse zungen schwigen; Ein bund ter ich durch reifen springen, Und fan fein saliden meniden spungen.

## Den affen leren gigen.

Ar frummen find, sind ir ouch hie? Ir habt mich vor verlaßen nie. Wie frumment ir is reinted samen? Wolber, in aller buben namen! Hoft burch gott, wer die gest sind, Tie ir narung juden geschwind Und sierent um em dimetrick. Tax dient in wol sum dubentrick. Taxun sipt meister Jiengrin Und ftielt ein braten der begin, Und hat ein bogen usgesvant, Soald er ein ebrecher kant, Tann schüßt er im die nasen ab. Taxuach sent und ein junger hab.

5505

5495

5473. Neb mill Olerunges base istt Sämmeren mellen in — 1474 i.e. i.e. genin: Samtanum su historischem — 17. Sälvätstuttin in innen — 478 m. glebens — 5479 febrer. Sälvätsta — 488. Sälvätsta — 548 m. samtan — 148 m. samtan

Der schlecht um sich und narrt die lüt. Und tut im dannocht niemant nüt. Darnach fumt min from eptiffen. Die würft der münch mit einem füffen, Raft betrübt, fast beschißen. 5510 Wann man dife große sachen 118 mill richten oder machen. So muß man vor trumeten an, Wie man das himelrich well han; Wiltu dann sehen das wunderleben. 5515 So muftu vor ein fruger geben. Daeuch, o narren alle taa. Das der dunder in himel ichlag! Gebt ir das gelt eim armen man Und ließt die himelsbuben gan! 5520 Die andern hant ein berendang. Zunft wer der buben rot nit gang; So lert ber britt ein bundlin fpringen. Der vierd ein atel reden, singen. Der fünft durchzühet alle land Und fürt am seil ein elefant. Sie fünnent iet uf feilen fliegen, Die sie die welt um gelt betriegen; Darnach gont sie bann uf dem seil Und fierent junge narren feil. 5530 Ich bin den buben warlich find. Einer was mir ein mal zu aschwind; 3ch weiß nit, wie er goufelen funt, Das mir ein roffdreck fam in mund: E das ich mich herumber fach. Rand ich in, da ich mum mum sprach. Der die buben all ertrankt Oder redert und erhankt Und hieß mit arbeit nider siten Und nit im land jo umber bligen, Der tet doch gott ein dienst daran, Das fie bem armen franken man Sin brot abidniben vor dem mund. So stunds vil baß zu aller frund!

5509, würft... mit einem füssen, reit an, verlock. — 5518, trumeten an, austronweten. — 5516, früger, Kreizer. — 5520, binnelsbuben, Puppenipieler. — 5522, rot, Notte. — 5524, agel, Ester. — 5520, sind beind. — 5532, gidwind, dreis. — 5536, da ich mum mum sprach, als ich faum den Mund öffiete. — 5530, bieß mit arbeit, hieß sie ur Arbeit. — 5510, bligen, umberfabren. — 5542, Zas, weis

Es find fürmar all luter affen, Die folich narrenfach quaaffen. Einer fan aon uf dem feil, So fürt der ander affen feil, Der hont wir selber gnug im land, Zo vil. das es nun ift ein ichand. Wa man joliche ivil zuricht. Zo ift der win zu ara villicht, Das man in gern wolt verfoufen, Trum mießt ir all darzu loufen Und da vergaffen alle fant, Bis wir den win hant ufgeichanft

Und die pfenning von im bracht: Die fach ift all barum erbacht. Blibent ir da beiment fiten Und ließent folich unnützes bligen, Oder hörtent das gottswort, Zunit aont ir in das himelrich,

5560

Das fem zu gut üch bie und bort; Taxing doch weder du noch ich Zelig werden ficherlich.

5565

Darum lont folich narrenivil. Das felbig ich üch raten will.

#### 60.

Mer im in die ichneh lant brungen Und aftatt, das sin from ir brungen Reil mag iederman beimtragen, Der mag wol ban ein guten magen.

# Ein guten magen haben.

3d wolt vil e ein anboß verschlucken Und er fierteil ftein vertrucken Und zwölf fiesling ftein verdouwen, Dann das ich jott min elich frouwen Ilm ein wochengins verlihen; 3ch mochts, bi gott, gang nut eraben.

5570

5552, wan, Wein – aug, itlebt – 5566 vergoften, madent – 5000 vergoften, madent – 5000 vivielung auf die Geografie des Pfaien vom Nalenkard milder in der die 1800 von der vorte flegen, konne aber mit – 5500 vernen kalmigen konne der motte flegen, konne aber mit – 5500 abern gont, gelte Abiden Geografie, welche der chan haben betom – 5500 brungen, weren – 5500 brungen Ambop - 5575 fierteit, Biertel, Fresen und glafgebere von verteit. I etc. vertrucken, aufesten - 5571 tregting wein, Nordweiten verbonne b. beiten. - 5577 gang, beil, gefund, unverlett ergeben, um dueben, umu f. e. t.

Aber difer frummer fnab Schluckt die spijen gang hinab Und fan es alles samt verdouwen 5580 Und günnt ber ganzen gmein fin frouwen. Er fan die spisen all zernagen Und hat ein licham guten magen. Rumt zu im ein aut gesell. Gott geb, er si recht wer er well, 5585 Will er nun das geloch bezalen, Die wil louft er, ben win gu holen, Und blibt wol dritthalb ftunden uk: Wann er wider gat zu hus. Co facht er an ein groß gesang 5590 Zů warnung in sinem ingang. So spricht die frouw: "Wa blibst so lang? Mich hat verlanat den ganzen tag!" Ja, wie den esel nach dem fact! Dann setzen sich die gmeiner zemen, Fregen, sufen, braffen, schlemmen, Und neret sich mit der frouwen fünd: Die wol er sicht, noch ist er blind Und fagt: "Ich truw üch nüt dann guts!" Ocha, Mathis! Henslin tuts. 5600 .. Wann ich uf üch trug ein gramon. Rein tritt wolt ich nit von üch gon." Die frouw gibt antwurt: "Lieber man, · Nit fice uns für semliche an! Du miest ein ander brill uffeten. Woltstu uns für semliche icheten. Gud für dich, an wem du bift, Sunft wirt dir ein bad gugerist!" Dann spricht der mit dem guten magen: "Ich hab doch von üch beid kein klagen." 5610 Es ift fürmar ein fin geftalt, Das einr, dem er den wind ufhalt, Kan früntschaft mit der lieb verglichen Und uß dem weg ein wenig wichen, Das feiner nit ben andern tret. 5615 Er hat ir junft genug am bett,

<sup>5583.</sup> Licham, für bas sonst als Verstärfung stehenbe Lichnam. — 5586. nun, nur. — geloch, Gelage, Zeche. — 5587. Ugl. V. 5672. — 5595. gmeiner, Genossen, Mitbesiber. — 5598. noch bennoch. — 7600. Och a, obol. Lygl. V. 2873. — 5604. semlicke, sethe. — 5608. Sonst ergeht es bir schlecke. — 5611. sin gestalt, eine seine senten senten. — 5612. verglichen, ausgleichen. — 5616. ir, ihrer (ver Frau).

5630

5635

Und gat im doch nüt funders ab, Wann fie ichon zehen zu im hab; Darum ift er ein nafer fnab Und sucht fin ivis mit ödem fund. Das ich doch nit verdouwen funt. Die man find doch oft felb ichuldig dran. Das fich die wiber schinden lan Und uß dem meg zu ziten gan. Manicher ichlecht und bocht fin wib Und brucht ir arbeit und den lib. Ills man tut eim ackerpferd. Das da tribt die rut und gert, Der zoum, die geisel und die fporn. Die streich sind warlich all verlorn; Wann ein from nit felber will, So ifts zu wenig, wers ichon zu vil. Edlechitu icon ein tüfel druß, So findst noch driftig in dem hus. Manicher durch sin schentlichs schlagen Jut fin husfrom felbs verjagen.

#### 61.

Das er muß ban ein auten magen.

3ch hab eins mals ein schuliach fresen, Das ichs latins nit kan vergeßen Und weiß me, dann ein ander christ: 3ta Gretmüllerin tochter ist.

## Der geftriflet lei.

Beneveritis, pater Abraham.
Sind ir vom latiniden fram,
So muß ich üch ouch zu latin
Früntlich beißen wilfum fin.
Tomine Johannes, frunt berin!
Heiliges früs, das ist io fin,
Tas samen font tütich und latin!

5.045

5619 naßer knab, Taugenalts wal & 7230 und . Tavenneuswit, derson 25523, fpis, Nahrung — mit docum tund, mit book vot oder, man, Nahmer 5623, fdittiden, erst bart mittebmen (1824), Von velter Les litten 6330 freein, Schlage — Abodin 61; gegen ver, melde ind gelehrten Les litten 6330 freein, Schlage — Abodin 61; gegen ver, melde ind gelehrten Les litten find überbeben. — 1838 ichnitud jechen, oberfäcklite int d sie Luck einem Ed Abdintit vor gegen 1830 free jechen 1830 km 2000 km 20

| Ich hetts min lebtag nit geacht,       |      |
|----------------------------------------|------|
| Tas latin ouch narren macht.           | 5650 |
| Manicher vater tut sin find            |      |
| Zu schulen, wann sie jüngling sind.    |      |
| Wann sie die findsschuch hant zerrißen |      |
| Und den schulsack hont zerbigen,       |      |
| So schamen sie sich dann der lere      | 5655 |
| Und meinen, fernung sei unere;         |      |
| Alls fin gut muß durch den schluch,    |      |
| Und sticht die schulen durch den buch  |      |
| Und wirt villicht ein baderfnecht,     |      |
| Oder tut den sachen sunst nit recht.   | 5660 |
| Wann er die narrenschuch zerbricht     |      |
| Und sin großen breften sicht,          |      |
| Das im zu nutz fum latin,              |      |
| Dar durch er möcht ein herre fin,      |      |
| So stoßt in bann ber rumen an,         | 5665 |
| Das er latinisch sprach nit kan;       |      |
| Doch sucht er uß dem schulersack,      |      |
| Was spieß und stangen tragen mag.      |      |
| Zu seltsamkeit laßt fallen im          |      |
| Ein wort und ein satinisch stimm;      | 5670 |
| Wa das ein latinischer hert,           |      |
| So meint er, das er si gelert,         |      |
| Und ist nun ein verdorbner schüler,    |      |
| Der uß eim schulkind ward ein buler!   |      |
| Doch fan er vier latinischer wort,     | 5675 |
| Die würft er uß an allem ort,          |      |
| Das er bi sinen eren blibt,            |      |
| Für ein gelerten sich vertribt,        |      |
| Und fragt her scharfe question         |      |
| Von der drifaltigkeiten fron,          | 5680 |
| Ob es ein got si dri person?           |      |
| Und was gott unser herre was,          |      |
| E er beschüf loub und gras?            |      |
| Duch wie Maria fünn geberen            |      |
| Und bliben bi jungfröwlichen eren?     | 5685 |
| Und fragt der narr von Hohenfinnen     |      |
|                                        |      |

5651. find, Plur. — 5656. lernung, das Lernen, Wissenschaft. — unere, Schande. — 5657i. All sein Gut muß verpraßt werden — ickluch, Schlauch, Hals. — 5659. hader = fnecht, Badediener; eine niedrige, verachtete Stellung. — 5662. dre sien, Mangel, Schaden. 5663. zu nuß tum, zum Borteil diene, nige. — 5665. stoßt ... an, tommt, sicht an — röwen, Neue. — 5668. Alles, was nügen tann. — 5669 f. Gelegentlich läßt er dann einen lateinischen Broden sallen. — 5678. sich vertribt, sich ausgiebt. — 5679. auestion, Frage. — 5689. fron, heitig. — 5686. Lygl. B. 507.

5695

5705

Me, dann viersig gelerter tünnen Antwurt geben und berichten, Tie frummen fragen wider ichlichten. Darum stat er am narrenreien; Man nennet sie gestrisset leien. Tie solten vordin lernen fragen, Tann kunt man in die antwurt iagen Toch merkts ein schessen, was in brist, Das er nit ganz gelidert ist. Do sie in iren jungen tagen Leren solten semlich fragen, Latin und kunstriche geschrift, Usas mus und beit und seel antrist, To sind sie gangen bubelieren, Ten megden vor dem bus hosieren,

To find the gangen bubelteren, Ten megden vor dem bus hofferen, Jrs vaters gut mit üppigkeit Warlich übel angeleit; So sie nun in jaren sind,

Dann fragen sie sich in dem grind, Das sie den ichtlieck haben fresen Und alle finst und der vergesien.

## 62.

Ter möcht wol nemen großen schaden, Ter zur bellen sart gen Baden, Und darzu von der selben hisen Lib und seele ganz verschwissen.

#### Das lürles had.

Wer so vil narren zamen stellt, Der muß ouch tün, was in gesellt. Tet ichs nit, es würd mir schad! Tarum lad ichs ins lintins bad, Tas wir in islichen ichweren sachen. Uns selber onch ein mutlen macken. Es suchs in buchern, wer da w.i., In index, das mendert it tein bell. Tas hab ich aber wel geseien, Wie zwei örter sind gewesen,

57.2%

| Das ein ift uß ber magen falt,        |      |
|---------------------------------------|------|
| Das ander hitzig manigfalt,           |      |
| Wie wol die hit und ouch die felt     |      |
| Un feinen orten zamen fellt;          | 5725 |
| Es sind vier großer berg do zwischen, |      |
| Das felt und hit fich nit vermischen. |      |
| Dann fürzlich erft, in unfern tagen,  |      |
| Hats der tüfel gamen tragen,          |      |
| In einander beid gefloßen,            | 5700 |
| Und sind von inen ußgegoßen           |      |
| So manche natürliche, liebliche bab,  |      |
| Das feim mensch uf der erden schad.   |      |
| Sit und felt find temperiert,         |      |
| In lieblich kaften zamen gefiert.     | 5735 |
| 3ch bitt dich drum, geloub mir das,   |      |
| Do porhin die hellen mas,             |      |
| Do ift iegund ein luftlichs bad,      |      |
| Da hin ich all min narren lad.        |      |
| Gloub mir, ietund alle stend          | 5710 |
| Nit anders wißent oder went,          |      |
| Tenn das die hellen fi zerftoßen      |      |
| Und in beder zamen gefloßen;          |      |
| Darum sie stellen all darin,          |      |
| Das feiner will der hinderst fin,     | 5745 |
| Gie sien geiftlich ober weltlich,     |      |
| So iebt ein ieder dapfer sich.        |      |
| Gott geb, ich dieg im, was ich tu,    |      |
| Roch went sie zu der hellen zu,       |      |
| Und ringent vil mer nach der hellen,  | 5750 |
| Dann sie zu gott in himel stellen!    |      |
| Der geistlich halt fin orden nit,     |      |
| So ist der lei ein narr do mit.       |      |
| Es si uf erd, was stand es well,      |      |
| So wellens allsamt in die hell,       | 57,5 |
| Darum sie habent große acht           |      |
| Alle tag und alle nacht,              |      |
| Große arbeit legent an,               |      |
| Dann das sie nach dem himel stan.     |      |
| Werent sie das tusentst mol           | 5760 |
| Des gottes diensts und eren voll,     |      |
| Alls sie dem tufel sind geflißen,     |      |
|                                       |      |

5734, temperiert, gemäßigt. — 5744, ftellen, ftreben. — 5747, iebt, übt. — 5748, bieg, thue (Konj.). — 5754, was, was für ein. — 5759, bann, als. — ftan nach, verlangen nach.

5750

5790

So mochten sie und soltens weisen, Tas in gott geb den ewigen lon. Noch tunt sies nit, das bat geton Tie seltsam und ouch irelich mer, Wie das ein lürlisbedlin wer.

Ter bös wer nit so ungestalt, Als man in allenthalben malt;
So wer ein gut dad in der bellen, Tarum die narren all drin wellen.

Bam sie gloubten, das gott welt Ten irummen geben richen seltelln, So weiß ich, das sie anders teten, Sunft lont sies gon, recht wie es gat, lind wellent nun ins kirkisbad.

### 63.

Wann wir ienund idelt jagen wellen, Mit schelken soll man die lucken stellen. Ein ichalf werfit, was dem andern britt, Tarum bat er bald zugerift.

## Schelk jagen.

Schelf und buben went sich weren, Das ich ir fein sol beschweren.
So sieh fan ich in nimmer ingen, Das ich sie ming ber suber brunzen.
Darum bab ich ein bag betracht.
Wie sie würden zu her bracht.
Ich muß ein ichalf subtil ergaben.
Schelf muß ich nun mit schelten saben.
Die selben sagen schelf wiamen,
Die geld uf irem rücken namen,
Es heißen die heimlichen fnecht.
Ein schalf den andern bald erspecht
Und weißt bi im, was andern brist
Und wie eim schalf zu herzen ist.
Das hat er fünt in jungen joren,

With moditon former — 1708. In the ter Infil 1000, fut, Income with an infil 1000, fut, Income with an infil 1000, and an infil 1000, and an infil 1000, and an infil 1000, and an infil 1000 depends on the infil 1000 depends o

Wie eim schalt si hindern oren. Wiltu eim schalf entgegen gon. Sprich: Ja! wann dus verneinest ichon, Und sag dem schalf bas widerteil, So er mit dir ouch brucht porteil. Gibt er alatte wörter dir. Co lua, du ouch din worter schmier, Er hat dir doch vorhin gelogen, So mirt ber fund mit fund betrogen. 5805 Das was ouch Holofernes lift. Do er zu feld fich bett gerift Und Rudith im entgegen gieng. Bis sie mit schalt ein schalt gefieng Und durch glatte, schöne wort 5810 In der nacht begieng ein mort. -Un finem find hat niemans acht, Nun das er oblig in der schlacht, Er diegs mit fterfen ober lift. Wie er fan und ift gerift. 5815 Sannibal, ber friegbar man, Sat finem find bas oft getan In stett und lendern, dörfern, husen. Man soll eim schalf mit folben lusen, Das er sehe, das ander lüt 5820 Schelf ouch tragen in ber hüt. Den halt ich für ein wisen man. Der schelf mit schelkn verjagen kan. Mancher fellt gar schedlich um, Der iederman will achten frum. Der felb find ietund umendum; Es heißt: auch für dich, lieber min, Ja, wiltu nit betrogen fin! Das garn gestricket ist mit aferden, Damit die schelk gefangen werden. Es ift kein fünd, wer boses kan, Es wer ein sünd, ja, hett ers tan; Darum hab ich vil schaltheit glert, Das dem schalf mit schaltheit wert.

<sup>5797.</sup> Bgl. unire Nebensart: es hinter den Obren haben. — 5798. entgegen gan, gegenüber, entgegen treten. — 5800. viderreit, Gegenteil. — 5803. fomier, idön fürbe. — 5805. fund, xift. — 5806. Bgl. zubith Kap. 11—13. — 5813. obtlig Übertegen fei, fiege. — 5814. dieged, thue es. — 5819. lufen, taufen. Sprichwörtt. Man foll Rarren mit Kolben (Narrentelben) lufen. — 5826. umendum, überall. — 5827. lieder min, mein xieber! — 5829. gferden, Lift. — 5831. fan, versieht. — 5832. tan, gethan

Rolg mir nach und tu das ouch, Man hielt dich sunft für einen gouch. Es stat vil leckeri geschriben, Die lesent wir und honts nit triben. Dar gegen hont wir vil geton, Da kein buch nit schribt darvon. Wer do ist ein leusig man, Der soll das gut und bös verstan, Vertriben stück mit widerstück,

5845

5850

5855

.5860

5840

Buben tant mit schelmenduck Sin leben was nie übelton, Schalkheit, leckerei verston, Wann du die werk kanst underson.

#### 64.

Wann der tüsel nit gesicht, So steet ich im zwei brennend liecht Und laß gott in der finstre ston; Doch sagent sie, mir ward der lon.

## Dem tufel zwei liecht anginden.

3d hab vor mandem jar gehört. Der füfel werd pil bak geert. Und in höheren eren ftot. Zann der frumm und ewig gott Man muß sich zu der herichaft neigen Ernstlich, dapier, genslich eigen, Bor dem tijch iton gnippen gnappen, Und ftriflen im fin narren fappen, Uf in haben große acht. Es ji doch tag recht oder nacht! Dem tüfel und der bojen welt Dient man mer um zitlich geld, Dann gott, ber gibt ewigen lon; Darum muß er im wintel ston. Eo muß ber tiefel fürher gon; Nun gibt er boch das zitlich aut. Wie fleinen dant man darum tut. Noch blibt er der barmbergig gott.

5865

5807. Iederi, S burterei 5810 leusti a idett, uslitui 5810 meles. fiid, Gegenfuld Abstu 641 g per 86, usla eer 1840 mel nicht oost a sies 5818. gelicht, fielt 500 fundis, Amerika 6814 und mille oost a sies 5838. grippen grappen fich brogen mie obene in 87 den mie onien oor ook 5840 5850. fivijlen, buit maden Schien Eberburge ismerbeln 5881, et oost.

| Der sin geben doch nit lot.                  | 5870         |
|----------------------------------------------|--------------|
| 3ch züg min kepplin nimmer ab                |              |
| Und becht, das ichs von gott her hab;        |              |
| Gang ich aber für ein herren,                |              |
| Dem but ich solche großen eren,              |              |
| Das ich mich neig bis uf die erd;            | 5875         |
| Wie wol mir gott nie was so wert,            |              |
| Das ich ein knüwlin bogen het.               |              |
| Der tüfel lit mir herter an,                 |              |
| So gott muß in der finstre stan.             |              |
| Treit man das heilig sacrament,              | 5880         |
| Wa sie die lüt berichten went,               | 000          |
| So souft der priester nun allein,            |              |
| Und hat gott siner diener kein;              |              |
| Do aber junker Hans her 30ch,                |              |
| Der hett ein ganzes zotter noch.             | =00*         |
| , , ,                                        | 5885         |
| Das tut villicht der wochenson,              |              |
| Do mit er si bezalet schon,                  |              |
| Und git bar geld, so gott nüt git,           |              |
| Dann das er vil verheißt, do mit             |              |
| Sundertfeltig wider zgeben;                  | 5890         |
| Wann er leit bar gelt dar neben,             |              |
| Er fänd villicht ouch vil der fnecht,        |              |
| So im sunst wirt gedienet schlecht.          |              |
| Was dörft ir narren dise wort?               |              |
| Sagent mir, an welchem ort,                  | 589 <b>5</b> |
| Un welchem end, an welcher stat              |              |
| Der gütig gott nit ghalten hat,              |              |
| Das er üch hat verheißen ie?                 |              |
| Solchs hat er übertreten nie                 |              |
| Ilnd hat üch hundertfach bezalt.             | 5900         |
| So hat ers wol und hat gewalt,               |              |
| Das er üch alles leisten mag,                |              |
| Was er üch ie hat zu ton sag;                |              |
| Ob er langsam keme schon,                    |              |
| Noch ift gewis der ewig son,                 | 5905         |
| Er si doch bös recht oder gut.               |              |
| Komt er langsam mit der rut,                 |              |
| So straft er dich nun dester baß;            |              |
| Dann spricht Hansnarr: "Zeh! hab dir das!"   |              |
| Culti pringe guitalite. ,, cog. guo bie bus. |              |

5870. loi, laßt, unterläßt. — 5878. Cang ich, aleman Praes erscheine ich. — jür, vor. — 5877. tniiwlin, Anic. — 5878. lit, liegt. — herter, mehr. — 5881. bereichten, verschen (mit den Saframenten). — 5885. zotter, Gefolge. — noch, nach. — 5891. tert, legte. — 5893. innft, nun. — 5894. dörft, wagt. — narren, verspetten. — 5893 zu ten iag, sugesagt.

Du foltst felbs wißen dije mer, Das gott der herr fein lugner wer. Er ift mol als ein frummer man. Dann er fin mörter halten fan. Dann woltstu dich umferen gern, Eo helft es nimm, und fomt die ern, Den fernen gicheiden von der fligen

5930

Und die stupflen lagen ligen.

65.

Willin der erft gur ichuklen fin Und woltst nit helfen broden in Und meintest, vöglin würde sorgen, Die git fumt, das man nimm wirt borgen.

## Vöglin laften forgen.

3d hab wol jolche narren funden, Die nit laborare funden. Bettrucker und landschelmen waren Mu ire git von jungen jaren. Lea ein hölzlin uf der itraß, Ja wol, das fie uibieben das; So ful find fie und also trea, E fie das leiten von dem weg, Sie stießent e die fieß entzwei. Ir fuleri ift mancherlei. Sie find io ful in jungen tagen, Das fie die lend nit mugen tragen 3ch mein iegund das husgefind, Das alle git ben brotforb findt, Und wißent, wa ber vinum lit. Un der schnier hont sie ir git, Wann man in muß eßen geben, Und werken doch aar nüt darneben; 3d weiß, das sie das waßer nit Berdienen, das man inen git, Und fan in niemans gnugiam tenen; Und wifent ir io wol su ichonen,

5915 ern, Einte - 5916, fernen, norner - fligen, steie - 1917 naufte: John ein, Eine - 2016 fernen, Neuer filgen, der 2017 until 12 für 2016 der 1861 gegen die Janten - Ber 1972, Abellin in in 18 für 2016 der Agl. Marth. 6, 26 2002 laborare, accept, — 13 für ruder, Authenser landigkelmen, Semmitteler — 2017 utlieben mitten 1980 ließ, Auße — 2001 utlert, Landert — 2018 lie, A. 1877, en. c. 2010 merfen, arbeiten 2018 in mit 1878 deutsch 2018 utlert. 2018 in mit 1878 deutsch 2018 utlert. 2018 in mit 1878 deutsch 2018 utlert. 2018 in mit 1878 deutsch 2018 merfen, arbeiten 2018 it, ab All gemechtich, fuß für fuß, Wer für gat, gibt er ein gruß; 5945 Rach ich mit im reden an. So lagt er all fin arbeit ftan: Redt ich mit im dri ganzer stund, Dit einen streich er werfen fund: Collents aber effen aon, So hörents uf den glocken ton; So bald der erfte ftreich geschicht, Einen itreich tet er dir nicht: Und will barneben nit gebenfen. Das sie mit schwetzen und mit schwenken Berjumet haben dritthalb ftund. Der fule tropf, der nutilich fund! "Sich, Lenz, das dich der dunder ichlag! Stand uf, es ift boch heller tag!" So fraat er, war fin benid fi fummen. 5960 Wer im die hosen hab genummen, Co er doch felb fo trunfen was, Das er verleit hat alles das. Bit ein gange woch, darneben So muß man in ein firtag geben, Darinn fie fierent identliche leben. -Min maad eins mals ich schlafen fand. Bis ir das hemd am ars verbrant; 3ch sprach: "Bol uf, du fuler sack!" Sie antwurt mir: "Sich, Leng, gud gad, 5970 Lag mich doch nun ein wenig nicken, Darnach will ich min arbeit schicken: Menichlich blode das erheischt. So ich boch bin ouch blut und fleisch." 3ch iprach: "Mun schlaf, min liebes find, Bis dir die sunn gum bett uß gindt! Stand nit uf fo fru am morgen, Lag nit mer bann vögli forgen, Der wirt will uns ber irten borgen!" Mit difen schantlich fulen berden 5980 Mießent wir zu betfer werden,

5945. Nei jedem Begegnenden bleibt er grüßend siehen. — 5955. sowenten, Schwänken. 5967. nurflich, Rugen bringend (spöttisch gesagt) — 5968. Leng, Repräsentant der Anlbeit, daher unfer "sankengen". — 5960. war, wohin. — hemd, man schliei früher itets unbekleibet. — 5963. verleit, verlegt. — 5964. haben sie eine gause Wode ge erveitet, so nur mohi man innen einen besondern Festag geben. — 5.470. gud gad, Schuidstand — 5978. blöde, Schwadheit. — 5976. zindt, zündet, lenchret. — 5979. irre, 3666. — 5.880. berden, Gebaren.

5:090

Tas loch treffen in der statt, To unser berd der ku ußgat: Was vor uns ist, das ist nit min, Tas hinder uns, noch min noch din. So trinken wir den guten win, Laß vögli jorgen, Beterlin!

66.

Wer fins munds nit ist gewis, Der kumm bie her und nem ein bis Und fnips do mit den trisel zu, Das er mit red kein schaden tu.

## Ein gebiß inlegen.

Bil wunden werden wider bracht, On die, die gungen hat gemacht. Man beilet manche aroke wund, Die mol die felb nie beilen funt. Die do macht ein boier mund. Wann man ichon einen jolchen zwingt Und in zu wider riefen bringt, Roch blibt der argivon alzit bie, Das mancher in abbiltet nie. Tarum hab ich bie bis bereit, Das man fie in den triffel leit, Gin lugenhaftig jungen gwing, Das fie vergift nit alle bing. Wer ich por hundert jaren tummen Und bet die gbig mit mir genummen, Zo werent vil bi eren beliben, Die funft mit lugen find vertriben. Ein abig, das ift inwendig bot Und nun allein des luites voll Und füllet doch den ganzen mund; Das ift ber jelb, ber liegen funt, Den gangen mund voll lugen treit, Und ift nun luft als, bas er feit; Die lugen find der warheit bel,

...

(010)

Und ift das mul nun luftes poll. Das hat er von der bojen art, So ift fein abis im nit fo bart. Glaub mir, das ich fein beschwerung hab, Die im die bose art nem ab: Und hilft uf erden fein vernunft, Mis mit in zur ichelmengunft. -Ein galgenabis das ander ift. Das hab ich benen zugerift, Die mit falicher, bofer zungen Anliegen dörfen alt und jungen, Mit lugen stelent in ir ere. Diebhenker, du die selben bichwere, Leg in in das galgenbiß, Das ein solcher lecker wiß Und an dem galgengbiß erfar, Wie er die jung fürbag bewar! Wann du ftilest eim fin gut, Rein bichter dich ufrichten tut; Die sünd laßt nit ab gott der herr. 6035 Du diegest dann ein widerfer. Ich hor wol, wem du nemft fin er, Die woltstu geben nimmermer. Mein, bi gott, es ift nit awis! D henter, leg im in ein galgengbiß! 6040 Das er kein frummen bring in schand, Darzu hört nun das galgenband. -Das kampfradgbiß ift warlich hart, Das ich uf buben hab gespart, Die felschelich ein man angeben, 6045 Das er kumt um fin lib und leben; Tem hört billich zu bas kampfrad, Redern fie fin waßerbad Und des schelmen höchfte freid! -Ein ander gbiß wirt ingeleit 6050 Allen mannen und ouch wiben. Die lichtfertig wörter triben; Gin löffelgbiß ift es genant. Wer do tribt ein lappentand,

6926. Untliegen, zügenhaftes ausjagen über. — 6030. leder, Nichtsnur. — 6032. jürzebağ, jürzer, jernechin. — 6034. bidter, Beichtiger. — uğridten, lesjprechen. — 6035. biegeft, tönteli. — widerfer, Umtehr, Nüderfattung, Erjar. — 6039. gwis, jüder. — 6043. tampfradgbiğ, Galgengetiğ (tampfrad, Nad yur Hinrichtung). — 6048. Nedern, rübern. — jün, möge jein. — waßerbad, Erquidung, Wildjung. — 6058. löjfelgbiğ, Gebiğ ilir Bulber (Gifel). — 6054. lappentand, Laifenposien.

Guile

6065

Dem ist das lösselgbiß gerift, Der alle zit spötlichen ist, Wie wol es ist kein bojer list.

#### 67.

Der Juden sind nit gnug uf erden. So die christen wuchrer werden. Wilt du die lüt mit wucher nagen, So solt ein jüdisch ringlin tragen.

#### Mit dem judenfpief rennen.

Wer wißen will, was wucher freg, Der far gen Frankfurt in die men Do fitsent driften öfflich bar: Wa der foujman fomt do har, So findt er gold und geld bi in, Dar von er nimmet fin gewinn, Wie wol sie sich des muchers ichamen Und gebent im ein andern namen; Es beißt bi in ein wechielbant, Es ist ein glosslin, ein nüwer rant, Und wellens nit für wucher han. Wer lebt, der es als ichriben fan, Was übernuk man brucht mit müng Und schedlich handlet mit dein zins, Mit bem fürfouf, mit den renten! Wie wol sie es als anders nennten Und fünnent mit eim hütlin decken. Das nit die wucherzen erblecken. 3ch laß dichs wol erlichen nennen, Ein drift mit judensvießen rennen; Das ift, bi gott, nit gut latin. Ich gott, schlieg nun ber bunder drin, So miesten sie mit und entbern! -Ich find wol ein, der wüchert gern, Co hat er leider nit die summ, Das er jum judenivienten tumm. Noch facht er an ein furtouf triben

6085

6.113.1

6058, fpotlich, spettich, betnens — 205 im 67; gegen die Wester — 6 mil judich eine fin. King der als Ausen fennessen — 6 mil judich eine fin. King der als Ausen fennessen — 6 mil den fin. Geren — 6 mil den fin. Geren — 6 mil der fin. Geren — 6 mil der

Do bi der arm man muß beliben. Und macht ein türung in dem land. 6090 Das ift der oberfeit ein ichand. Das fie die armen lüt sont drucken Und einen menschen lont verschlucken, Das sunft brifig effen folten. 3ch halt, es werd von gott vergolten 6095 Und mit auter muns bezalt. Das fie bruchen folden gewalt. Bu Frankfurt beißents wir: ben ftich. Knell, judenspießlin, und zerbrich! -Es ift tein alte hur am Rin, 6100 Sie wellent alle grempen fin; Komt nun ein pfennwert eier har. So louft die alten brecken dar Un den martt herfürher bligen; Co arm lut an der arbeit fiten 6105 Und des marktes nit zu beiten, Co fan die alt hur fich bereiten, Das ir die eier alle werden, Berkouft sie wider mit geferden Und schediget mit die ganzen gemein. 6110 Sett fie am hals ein mülenstein Und sea doch mitten in dem Rin. So gidehe ir recht, der gremplerin! -Und die darzu den abranten win Un dem sontag habent feil. 6115 Bergekent do ir seelenheil: So ander lüt zu firchen gon, Dann blibent fi am benklin fton Und fahent an ein nüwen schwak. Es ift ein armer foufmanichat. 6120 Der in hie ein pfenning bringt, Durch den er in die hellen finkt! Wann die alten, schnöden wiben Rein solchen foufmanichat me triben. Roch fünnent sie zwen meisterstand: 6125 Rupplen, zoubern in dem land. Der die huren all verbrant!

6089. fieliben, umfommen. — 6090. türung, Teuerung. — 6098. fiich, Tauich. — 6090 unell, serspring (mallend). — 6101. grempen, Mleinhändler, Tröbler. (Tas Bort if noch heute im Elfah gebräuchlich.) — 6102. pfennwert, Pfennigwert, Aleinigkeit. — 6103 breden, Hibin (Echelte für ein Beid). — 6106. beiten, warten. — 6109. mit ac ferben, lijtig, schau. — 6111. Bgl. Lutas 17, 1. 2. — 6114. gbranten win, Branntwein. — 6113. fc nöbe, schlecht. — 6125. mei sterstand, Weistersind. — 6127. D, möcke sie einer alle verkrennen!

6140

6145

6150

6155

6160

#### 68.

Wer do rütlet dien dreck, Ter louf nun ilur und bald hinweg: Er wirt gar lichnam übel riechen, Tas vihe und lüt wirt dar von jiechen.

#### Den dreck rutlen, das er flinkt.

His ichedlin jolt fein ichaden machen llnd nit rütlen alle sachen, Die mit großer angit und not Mum erstorben find zu tot! Warum woltitus wider entdecken Und ein ichlafends bündlin weden! Du magit ein findichaft licht bewegen, Das fie fich ichedelich tut regen. Der wirt fich fraten in dem grind, Der do wedt ein toten find, Und jucken, do in nienan beißt. Wer ein gefiente findichaft weißt, Der lag Dieselben ichtafen ligen Und acht, das fie gan; blib perichwigen. Mancher narr nimm leichen fan, Das er hat gindet jelber an. Warum fierstu ein öfflich flag Bon dem, das doch verborgen lag! Und machit mir ouch ein nuwe gftanf, Das do was vergeken lang? Setifu den dreck nun lagen ligen, Zo mer die jach bliben perichwigen; Du wirft nit bester e gesund, Zo ich von dir ouch wurd verwund. Allio blibt ber menich in würden, Wann einer treit bes andern burben, Darzu ouch ein mitliden bat Bon find nechsten miffetat. Ach gott, wir find all der jelben lüt,

Abidm. 68: Beraessens wieder ansiriiden Gal Ed. 2014a 11.— (116 its.) 1 ertranten. — (132. jderblin, Remer Edaden dist Europessen wieder in er underung brinden. — (111. jund. Zeind 6112. de. wo — arksan, varietti nicht, direkand nicht 6148. gebrente, gehaut 6116 arms, m. 1 %. 6148. diffich, eisen — (156. verwund, vermandet — (156. treit, 1211. 6161. nechten, gehein Abend, gehein.

Die nechten liefen und fallent hüt!

Mancher will den andern ichenden. Der fin ichand felbs nit fan menden: Ein fled fan er am nechsten wißen Und ift er gang und gar beschißen. 6165 Zag du niemans, wer er ift, So feit dir niemans, wer du bift. Der do ift dins eigen lands. Bon dem nim für ein rock ein ichang: Landsman, ichanzman ift das wort. Das ich hab von den alten gehort. Wie man riefet in eim walt. Glich also das selb wider schallt. Mit lungen ich ouch werfen fan. Wann du mit kutlen fabeit an. 6175 Wann wir ichon würfen beide jamen Mit fat und wuft ernstlichen gamen. Go bicbiken wir und alle beib. Und würd zu letft uns felber leid. Seitstu mir icon, wie bos ich wer. 6130 Das find von mir fein nume mer. Ich hab me lüt uf erden beschißen. Dann du und all din fründ iet wißen; Geitstu mir vil bosbeit icon. So hab ich noch vil me geton. 6155 Sch hab ein mal ein felch geftolen. Die selbig tat ift noch verholen: Wiltu all min dreck ie rütlen, So tu den felch ouch unber ichütlen. Wiltu all min bosheit flagen, So fumm zu mir, ich will birs fagen. Ich hab noch voll ein schwebschen wagen. Wer min lafter fagen will. Der ich hab, ach leider, vil, Der fans von niemans fichrer hören, Dann von mir felber mislich leren, So ich von schalkheit mich erneren.

6165, bei ci fien, bejudett. — 6169 id anz, (Chance), glüclicher Zufall; Gegeneinfat, bei dem es auf Gewinn und Verluft antommt. Bei einem Landsmann ninm fiatt üderem Erwinn auch einmal mit der Aussicht darauf verlieb, in der Hoffinung, daß er es ebenso macht. — 6170, schanzman, der Anteil am Glüch zut. — 6175, kutlen, Eingeweibe. — 6177 tat, Net. 6180. Seitstu, jagtest du. — Die folgenden Verfe sind kein Selbu bekennnis Vauraers. — 6186, Vzl. 28. 3870. — 6187, verholen, verdosen, verborgen — 6192 ich web iden wagen, großen Bagen nach schwälisier Pauaert.

COLUM

6205

6910

6230

69.

Des nimm war und acht der decken, Das du dich wisit darnach zu itrecken. Es ftund gar kalt in dinem bus, Streckfitu die fieß zur decken us.

### Hach der deck fich frecken.

Welcher narr will mer verzeren, Tann fin pilug in mag ereren, Der folt fich felbs wol flagen an, Das er murd zu eim armen man. Mer do hat ein furgen decken Und will fin fieß berfurber itrecten, In bem winter fürher ftogen, Der folt wol legen bald ein blogen Mit lenger itred bich, bann bu hait Ein becten, die du uf legen lakt. Wann die gehen gont fur die ichu, Ja wirt bald unglud ichlagen au. In der nit ein großer narr, Der glich eim richen geren bar. So er doch bat fein ichwere teich, Und hat der rich mer in der eich. Dann er in allem finem quit?! Noch fiert er ein jo boben mut Und meint, er fi als gut als er, Und ift fin teich doch nit is idnoer Der macht fich felber um geivett, Wann er aan; ungeweichen bet Und hat e zit füraben gemacht, Das iederman bes narren lacht Und ipricht: "Der narr ift uf dem grund, Uf hat er afperrt der luten mund Und hat sich lenger fürher gitrect, Tenn der gouch was uberdedt, Darum ift er jo gang erfroren, Das er wolt abelich geboren,

publim 60; genen 56 necte mer thr Binners (1023 autorio, 1023 or 124) nach ser Cede preeden 626, everen emernen – 624 in clehr i in fide eine Stoffe gebon. 621, Sai, maat totermannt – 627 fift Soi 621, ejd. 160e 6214 fert ficht 6224 eevett Offict 623 es erit Offict 624 es erit film 624 eevett Offict 624 es erit film 624 eevett Offict 624 es erit film 624 eevett fi

Duch hochmütiglich verglichen, Inber brangen mit den richen." --Der adel ist nit aller rich. Noch went fie fin einander alich: 6285 Was der ein vom andern sicht, Das will der jelb ouch manglen nicht; Darum veriett er gins und ault. Das er nun fin mut erfüllt, Und vier und zweinzig hundert aulden 6240 Mun um ein dangrock mache ichulden. Dann louft er zu der geiftlicheit. Bersett fin gut, fin ere, fin fleid, Bis das der narr gang gar bhalt nut Und hat verton stett, land und lüt. 6245 Dann facht er an zu fluchen, ichelten Und lats die geistlicheit entgelten. Die im dar uf geluhen hat; Was er nun denft gu irem ichad, Das selbig tut er in zu leid: 6250 "Ir munch und pfaffen," er dann feit. "Solten von dem bettel leben. Land und füt nit hon bar neben " So wirs von dir erfoujet han. Warum sprichftu es wider an? 6255 Betitus, in aller tüfel namen, Bor dim fürfat gehalten gamen, So hetten münch und pfaffen nüt Und du behalten land und lüt. Betftu din langen bein geftrect 6260 Rit lenger, dann du warst bedeckt. So werest nit also erfroren Und trucken wer dir nit geschoren. Wiltu ie vertunlich fin. Uf ein mal schütten als in Rin. 6265 So ifts jo gut an mir verloren, Als wann dus bhielteit lange joren

<sup>1232</sup> verglichen, es gleich thun — 623% brangen, vrangen. — 6235, noch, cod — 6248 geluben, gelieben. — 6255, anjprechen, erwas als Eigentum in Universal nebmen. — 6257, fürjag, Beriag; ehe du es verjegten. — 1amen, guiammen. — 626, truden, trochen (ohne eingeleift zu iein). Trochen den Bart ihren thut web. — 6264 vervanlich, perichpenderiich.

6280

6285

6290

#### 70.

3d mürd der narren ouch bederfen, Die ubers seil einander wersen. Die last fein narren fürsich gon, Er hab uns dann ein springlin ton.

#### Heber das feil merfen.

Wer iet ben andern bicbigen tan. Den ichrib ich für ein meifter an. Rer ich nit an min ernit und flik, Das ich ein andern felbs beichig. So muß ich von im bidifien fin, Das weichet mir nit ab ber Rin; Es beint geworien ubers feil. Alles bas man butet feil. Das ift nun uf den touf gemacht, Der aute nimt man wenig acht. Zolt ich all falicheri beidriben, Mir murd am jar nut überbliben. -Ein ieder will iet munten lon, Das mit ber prob nit mag beston, Und ift der erit, ber fie verrieft, Wann er mit falich fich hat verdieft. Das in ienund der berren lift, Wann ein mung uggangen ift, So gebieten fie bem armen man, Das er fie ringer neme an, Und iprechen, fie mog nit bestan; Dann koufent sie die mung an sich, So gilt fie boch ben alten ftrich, Wie fie ift jum erften gangen, Wie wol der ichaden ift entpfangen. Zie folten faliches munsen weren, So tunt bas felber unfer herren. Wie vil find ber faliden gulden, Die sie ungent am ton, an juntben Und wellens doch nit wiber nenun, Sie tunt, bes fie fich folten ichemen. -

So vil menichen nimmer fturben, Ließ man fron die falichen ichmirben. Die man machet in den win. 6305 Edwebel, hagel, bunder brin! 3ch fan den wuft nit allen nennen, Den die felicher darin brennen, Das er nun die farb behalt Und laß fein menichen werden alt! -6310 Groß beidig an allem ort Sab ich dick vom roffdusch abort. Wann ichon bas roff vier mandel hat Und fum uf finen beinen ftat, Noch schwört der böswicht also hart, 6315 Bis fin roff perfoufet ward. Darnach ichlecht er mir dran den muff Und ipricht: "Es beißt, gesell, auch uf!" Wann ich min ougen öfnet schon, So jed ich nun ein ichalf do iton. -6320 Ralich find iegund all gewicht, Wann man ernitlich baruf ficht. So verwegens jeel und lib. Das er nun sin war vertrib. Die fie felichlich füchten fünnen, Das sie groß schwere dran gewünnen. -Der tuchman fan sin hus verblenden, Das im das liecht fein tücher ichenden Mög; das nieman fenn ben faben, Darum find finfter ire gaben. 6330 3ch mein, das ich hab foufet wol, So ift das tuch der fenfter voll Und hat so manchen großen furch, Die gens eken wol habern dar durch. -Kalich und beschiß in allem land Die geistlichkeit getriben hant Und machent nun ein spiegelfechten. Bet ift beichiß an allen rechten:

1804 Ließ man iton, ließ man unterwegs. — ich mirben, Schmiererien ebeim Bein; — 6306, Schwebel, Schwebel. Ta ichlag ein Tonnerwetter brein. — 6312, roii-wid, Piervehandel (genau Rohandah). — 6313, wandel, Rehler, Gebrecher. — 6314, kum, kum. — 6317, ichlecht den muif, ichlägt das Schnivoden (vgl. U. 1136).
6323, verwegens, iesen sie aufs Sviel. — 6324, war, Ware. — vertrib, verkauie. — 6325, in dren, jeucht machen, anienchen. — 6327, verblenden, duntel machen. — 6328 idenden, die kicht durchlassen. — 6330, gaden, Lagerräume. — 6332, ien sier, idaabaite Itellen, die kicht durchlassen. — 6330, gaden, Lagerräume. — 6332, ien sier, idaabaite Itellen, die kicht durchlassen. — 6333, turch, dinne Streifen im Gewebe. — 6347 ivrogestedten, Verblendung, Täuschung. — 6338, an allen rechten, in allem, was man zu serbern und zu leisten hat.

Unden molfeil, oben tur. Veichen funnen mit dem für. 6340 Mit dem maker laken brennen Und mit jesichlin zamen rennen -Der warheit ift der boden uß! Mas mirt doch hinden nach darus. Das die welt jo untrim ift 6345 Und jederman jo vil aebrijt? Rouf ich nun ein pfenwert biren. Die schönen fünnens fürher schiren. Die boien lont fie dunden ligen; Oben mel und unden fligen. 6050 Mancher grift iet zu der e, hett er fin from erfennet e, Er nem fie für ein magd nit an, Die er muß für ein frowen ban. Die elter, die ir fulfeit wißen Und dich mit ir hont gar beichigen, Gie hont fie ufgemutt jo ichon, Gelernet züchtig inher gon. Büchtiglichen undersehen. Db iemans wolt ein efrom han, Das do went der jelbig man, Er jind glich da, was er well ban. So tribt fie nun die felben berden, Wann fie öflich gesehen werden Und wellent zu der firchen gon. Den anipper anapper triben ichon: Wann sie sich aber sollent bfachen, So fünnent nit ein suppen machen, Das man der holzbock bick muß lachen.

### 71.

€117()

Die alten hont das lang geredt: Wer an dieben mangel bet, Bom galgen nim ein solden man, Darnach so henk in wider dran.

## Dieb ab dem galgen nemen.

Es ift fein man nit defter frummer. Das er zu großem ampt ist kummen. 6375 Nero wer funft outh Erhart. Do er ein römicher feiser ward. Welcher ietund fündig ift Und weißt uf allen rank ein lift Und fan das redlin umber wenden. 6380 Seinlich gaben, ichenfen jenden. Stimmen betlen, practicieren, Ein wolf verdeckt mit schafen fieren Und ift gewesen an der stat, Do erberfeit ein ende hat: 6385 Den welt man iet zu oberfeit. Darum fo ift es nut gefeit, Der ift ein berr, drum ift er frumm. Rer mir das bletlin bag berum. Co findftu, wer ein herr iet ift. 6390 Das im an frumfeit vil gebrift; Co findftu, das in alten joren, Wann man wolt ein berren foren. Co lugten sie nun zu eim frummen. Wie wol es iek ist darzu fummen, 63.)5 Das man fein frummen nimm will ban Und spricht, er si ein klosterman Und foll dafür zu metten gan, So er der welt louf nit verstat Und nit tirannisch wisen bat. 6400 Wer iekund ein berr will fin. Der tann die lut verknipfen fin: Sar uf bar! den wider den! Sagen vil und weiß nit wen. Es gilt mir glich, fluch ober fegen, 6405 Co haß ich ein vons herren wegen, Tet er mir schon nie kein leid: Dem herren hab ichs zugeseit. Ein wieterich, der wer uns lieb. Miegent wir dann hon ein dieb, 6410

6376, Erhart, d. h. was dieler Rame bedeutet, ein Ehrennaum. — 6378, fündig, finnig, gerieben — 6379, rant, aniff. — 6380. Lgl. Lg 2379. — 6382, practicieren, kniffe erfinden. — 6380, verdedt, verlappt. — 6380, das bleetlin keren, das Klättden weneen. — 6399, werther, verlinen, wählen. — 6395, Wie wol, obsehon, obsehol, dagegen. — 6396, nimm, nidn mehr. — 6402, vertnipfen, ancinanderhepen. — 6403, heprife (val. 28.1825) — 6409, vieterich, kniterich.

61-90

6430

6435

So wellent wirn vom galgen nemen. Sie fumment dannocht wider zemen. Wann ichs dann bi dem liecht besich. Bi eid und eren ich veraich. Bit dann die welt des ichalfs io voll. So dient ein ichalf den emptern wol. Die alten herren und die frummen Rimm wiften uft der fach zu fummen. Was por siten fündig mas. Das fan die nim welt noch vil baß; 3a, mit ichaltheit und mit liegen Gott und alle welt betriegen. Es find lieb berren, wem fie fiegen! Der vormals was ein wier rot. Der wer jegund der tinder ipott. Lebten Die alten berren ichon. Gie mieften erft zu ichnlen gon Und pon den jungen raten leren. Wie man die narren foll beichweren. Lift fand lift und findling fund, Darum ein dieb an empter funt. Die ichelmen bonts bindurch gerißen, Das fie fitten uf dem tuffen Und brangen oben an dem bret: Doch mann man fie gebruchet bet, Zo lagt mans wider ichelmen fin,

72.

Am galgen benten wie vorbin, Wie wol die frunteit ewig blivt Und niemans sie von gott vertribt.

6110

Lertfin ein eiel tuiend jor Und seitste im für und schribst ims vor, So bringstu boch nit mer in in, Dann ita sprechen zu latin.

6111. wirn, wir the 6112 die 6 1 J.C. am die en 1920 3. ianumen -- 6113 beiteb, beiebe 6111 gezafth tie is (een eer ta) 1117 Bal. Abian 68 - 612 itegen, winen 6421 rot hit is 100 timberte ein erimoerisber geoff 6601 an. in tank termit 616 in 100 i

### Ein efel latin leren.

3ch wolt ein mal ein esel leren, Das er ouch fem zu großen eren 6445 Und, was man redt, ouch möcht verstan, Drum ließ ich in zu schulen gon, Das er leret latiniche iprach. Do ich die jach bim liecht bejach. Da was es luter als verloren. 6450 Dann er in driffig ganger joren Rie me lernet, dann ein wort, Des behalf er sich an allem ort. Ita rieft er überall Und bleib doch in der esel zal. Wie fast ich in wolt ufhin bringen. Noch funt er nüt, dann ita singen. --Man will iebund zu herren machen. Die aans nüt fünnent zu der jachen: Kahent sie zu reden an, 6460 Sie mießents vorgeschriben han Und lernent dran wol zehen jor Und fünnents dannocht noch als vor: Das ist leider zu vil wor. Mit namen in der geiftlicheit! 6465 Do mancher treit ein oberkeit: Soll er reden zu latin, So füwt mans im alls vor hin in. Und lernet lange sit baran, Wie wol ers dannocht noch nit fan, 6470 Und fan noch lesen, weder singen Und gang und gar nüt zu den dingen; Doch schickt er sich, als ers vermag, Wie der drifpik tut im fact. In jungen tagen foll man leren, Nit wann ir worden find gu herren, Dann was ich Henslin jung nit ler, Tas lern ich Hans ouch nimmermer. — Salomon spricht, und es ift mar, Ein fünig, ber ift junger jar, 6480

6450. Luter, rein, völlig. — 6456. jaü, jehr. — ufhin, in die Höhe, vorwärts. — 6459. Die durchaus nichts von der Sache wissen, tennen. — 6465. Wit namen, namentlich. 18gl. 20hschu. 55. — 6466. treit, hat, belleibet. — — 6468. füwt, kaut. — 6474. Lyd. Woichn 51. — 6475. leren, lernen. — 6477. Lyd. V. 7766. — 6479. Lyd. Pred. Salom. 10, 16. — Val. Alichn. 27.

6190

6500

6505

We, und allem inem rich!
Jugend, wisheit iind nit glich;
Wisheit will ein erfaren man,
To mit fein find kan unmegan
Soll man erft ein jungen knaben,
Ter ein kinigrich will haben,
Veren, wie er reden ioll,
Ta zwiichen lit im ichaf und woll;
E das er mun entviahen lert,
So ift das rich halb umgefert.
So mer erwelent einen man,
Ter vordin wistlich grießen kan,
E das das rich mill undergan.

Undergan gar bald geschicht,
Usa findt man, der das uf baß richt:
Usem iehund am lesen brift,
Und dannocht priester gewihet ist,

Such lernet erft ui dem altar Und würft die bletter hin und har Und tüt nüt, dann das wachs verbrennen,

Tem joll man iprechen: "Bus dich dennen! Gang zu ichulen ternen baß, E das du understandest das!" —

E das du underftandest das!" — Wer nut zu den sachen kan, Der jelb verfiert mand, frummen man,

Uer jelb versiert mand frummen man,
Und mag fein er doch nit erjagen;
Er iolt die ieck zur mulen tragen.
Er und die esel alle samt;
Tas ist der eiel rechtes ampt

### 73.

6510 Wer nüt halt und vil geredt, Ein fuchsichwanz in der glocken het, Der selbig gibt mir eben lon, Wie der suchsichwanz gibt ein ton.

6488 Jumpi ben geht ibm bder sa traye. 6487 interables into the Che er en mer bent set et et a impar son. 6400 forwar som mer e 64002 For ib ibm berb r fina mer sets ta declement the 1015 to the set (gum Priester) — 6500 Fal S 3051 to the grain S many ranker that 6500 understanden, must makket Affair for a firm the selection of the Gold and or in the selection of the first make the first make

### Ul einem holen hafen reden.

Wes wolt ich mich nun iekund schamen. Das wir narren femen gamen? 6515 3ch bring die befen schon mit mir. Daruf ich reden fann mit dir: Es brucht vernunft und wikigs finnen. Uß holen hefen reden fünnen! Der hat uß holen hafen gredt, 6520 Der vil me verheißen bet. Dann leiften möchten all fin fründ. Der abel bzalt fin busgefind Mit vil verheißen maniafalt, Wie wol er gang und gar nüt halt. 6525 Dann spricht er mir fo hoffelich. In anad foll das erfennen ich: "Wir wellent üch das nit vergeßen." Die lüs hont in vor armut freken. Colt ich von fim verheißen eken. 6530 Sch wer lenast gestorben tot. Lebt ich von mins junfern gnod, Wann er sin anad geb mit dem gwicht. Er hett, bi gott, ein guintlin nicht Und spricht, er woll mirs nit vergeßen. Die lüs hont in vor hunger fregen, Roch irst er fich so adelich. Wann ich dann zu mim juntern sprich: "Junker, gebt mir minen lon! Fr habt mirs doch verheißen schon." 6540 .. Addich ist verheißen mir. Bürisch wer das zu halten mir!" Wanns der arm man besehen hett. So hat er durch ein hafen gredt. Das fan der adel lichnam wol, 6545 Bezalen mit dem hafenzoll! Darum will ich den adel son Und an eim pflug dem puren fton, Der bzalt mir doch min arbeit schon. — Noch find der hafenredner me: 6550 Wann ich in klag min not und we,

Vor 6511. Uh einem holen hasen reden, teere Worte machen. Bgl. Sch. Z. Bbighn. 10. — 6511. Wes, warum. — 65216. hoffelich, zwersichtlich. — 6531. quintlin, vgl. V. 3201. — 6537. irzt, redet im Plural von sich. — 6542. Pürisch, bäurisch. — 6545. hasenzott, teere Worte und Versprechungen.

Zo sagent sie: "Min tib und gut, Alls das ich hab in miner but, Ar soft zu mir alls guten bessen; Min hus und hos, das si üch ossen!" Ach iet sirwar fein glouben drui; Er tet mir nit den gensstall us. Ar suis kout voster beist in welich, An bösem tütichen neunt mans selsch. Er will so ganz din eigen sin; Ach sprech: "Bol us, wach, Metertin! Banns mir an den punten got, Sin wörter hessent nit ein sot!"

Sin wörter helsent nit ein lot!"
Ich bitt, er soll mich nit verlon, Als er verheißen hat mir schon; Er sagt: "Ich tet ein wort der eren, Nit, das du solft min gut begeren." Tas ist der bruch im welschen land, Wie wols die Türichen glernet bant Und fünnent ouch verheißen vil,

Und fünnent ouch verheitzen vil, Und leist er dannocht, was er will. Durch hole beien hat er gredt, Wann er das mul sum bindern tet, Zo er doch mit verheißen solt, Das er eint ninnner leisten wolt! Went ir ie von den Walen leren.

Went ir ie von den Walen leren, So sernt von inen zucht und eren Und nit ein frummen man betriegen Und durch ein hosen hafen siegen.

## 74.

6580

6565

6570

6575

Wann ich is zum narren muß, Zo funim ich doch her nit zu iuß; Zas riten ilt mir doch is schwer. Als wann ich zu her gangen wer.

6554 3hr mogt eind von mit alle Gute einerten 6558 det 8 7700 gib, the selbe franzöliche Schraft gans der einig nicht, mentlich – 6 70 fille fallich – 6 6 f. mach, diesem des genannten und des felben fir – 6 f. f. fille vie an den gabe ocht einen ein des fleinisch – 6 f. f. fille vie mot den eine selbe ocht einen fich genante fleinisch in der fille vie fleinisch einer der einen voll der einen voll der fillen der viele der einen voll der fillen der viele der einen der fillen der viele der einen der fillen der viele der eine der der viele der der viele der der viele der der viele der viele der der viele der viele der der viele der der viele der der viele der viele der viele der viele der der viele viele der viele der viele viele der viele viele der viele viele

# Uf einem ftecken riten.

| Der ift ein guter goufelman,                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der zu roß nit riten fan                                           | 6585         |
| Und siget dannocht uf eim stecken,                                 |              |
| Uf das er rit mit andern geden,                                    |              |
| Ein falsche freud im selber macht.                                 |              |
| Ritt er den tag bis an die nacht,                                  |              |
| Ich gloubs, das im die miede tet,                                  | 6590         |
| Alls ob er nie geritten hett.                                      |              |
| Ich habs gehort vor langen ziten,                                  |              |
| Es si ein torheit, stecken riten,                                  |              |
| Und wer im macht ein falsche freid,                                |              |
| Die im zu letst wirt selber leid,                                  | <b>6</b> 595 |
| Er gibt im falt und wermen vil                                     |              |
| Und brucht ein kibel, den er will. —                               |              |
| Der selben ritterknaben sind,                                      |              |
| Den do sterben ire kind,                                           |              |
| So er fins finds gelichen findt,                                   | 6600         |
| Das nimt er an an kindes statt;                                    |              |
| Dar an er teglich freuden hat,                                     |              |
| So es sim rechten find ift glich;                                  |              |
| Das er von sinem gut macht rich                                    |              |
| Und beroubt sin arme fründ,                                        | 6605         |
| Die sin natürlich erben sind,                                      |              |
| Und gibt fin gut, dem es nit ghört;                                |              |
| Der hat uf steden riten glert. —                                   |              |
| Der riter hab ich ein gewist,                                      |              |
| Dem sin from gestorben ist,                                        | 6610         |
| Die er in kirchen malen ließ,                                      |              |
| Un taflen kontraseiten hieß,                                       |              |
| Ills ob fie noch wer in dem leben,                                 |              |
| Und sich selber ouch barneben,<br>Das im sin falsche freud erfült. | 6615         |
| Wa er macht eins heiligen bild,                                    | 0013         |
| Das do glich solt sin eim man,                                     |              |
| So must sins vaters glichnüs han                                   |              |
| Was sie dann ein mib gesin,                                        |              |
| So muß finr frowen glichnüs drin,                                  | 6620         |
| Wie wol es was sant Katherin.                                      | 0020         |
| core root es rous faitt matheria.                                  |              |

6590. miebe, Midsigkeit. — 6594. freid, Freude. — 6597. tibel, mübel (310m Baden). — 6607. ghört, 31160mmt. — 6612. tafel, Vild (noch jegt im Elfaß das übliche Wort für Vild, Gemälde). — tontrafeiten, abbilden, malen. — 6618. glichnüs han, gleichen. — glichnüs, Abbild, Ühnlichkeit. — 6619. Was, war.

6630

6635

£640

Gin bing bas ift versumet bran, Das die bild nit oren ban, Die im fin toten frund bedüten! D narr, wilt uf eim fteden riten! Die bildung sollent manen mich Un die sind im himelrich, So finds pon Bern berr Dieterich. Wa ich ietund ein wibsbild find, Die zu beiligen gemalet find, Zo find fie also buriich amalt Und jo ichamper dar gestalt Mit tleidern und mit irer brüft, Das ich oft nit han gewift, Ch ichs folt für beiligen eren, Ober uf dem frombus weren. Ift das gelt wol angeleit, Das mich und dich zu reizung treit! Solche ichamper, huriche bild Du in ein flofter malen wilt Und machit den münchen groß andacht! -Biftu wis, das felb betracht! -Wiltu aber fin ein gouch, Go lak bich felber malen ouch, Das bin narren ftandit zu nechit Und feim wisen alich nit fechit, Und laß bir oren feten an, Zo weiß man, das du bift der man,

Es mant mich, wer falich freuden macht, Als ob im trömte in der nacht, Wie er ein schap gefunden bett, Und er geschißen het ins bett; So wirt im uß der großen freid, Bann er wacht, ein frintends leid. Venn an ichone vil gebrift

Der das felb bat malen lan.

6655

Und doch sich stets mit muten rist, Der selb ein steckenriter ist; Doch wer wol wenet, dem eit wol. Der selb gibt mir den narren soll.

66600

6828. oven, Navenoven - 6626 tilbung ikuliang 6 di 6.5 x li eine Tarfelling mettlæen Anbalis dans der Selfents - - - - - 2 ° Ar', i 1 millis - 6636. Ceet, ob fre instrum erstellen felse. - - ° 8 illis i 1 millist um Bertodung (um Zunder fact) elle lettisti, illis i 1 km fact) er film bei den -- 6646 lind made enem Beson alerb melet - e el transit i 1 mm

Cojores reit ouch uf eim fteden Und rant dar von mit andern aecken. Do er im ließ ein bimel machen. Mit gold und felber wol betachen. Mit fternen, funne und dem mon, Und er sich drunder setet ichon. 2115 ein gott, dem himelrich Ib im were und dienet glich. Er funt die himel jo bewegen, Das fie gaben einen regen, Und rist das waßer flein berab. -Der himel ich me gesehen hab. Darinn jold narren find geseken. Die ir und gotts hont beid vergeken Und meinten, was do gligen tet. Es wer als gold on widerred. Die gens hont ouch ein solchen finn, Wann fie im waßer ichwimmen dinn. So meinen fie allfamen glich. Sie fient in dem himelrich. So ift es waßer sicherlich.

6675

6665

6670

6680

#### 75.

Die arbeit ist, bi gott, umsust, Das üch eier wannen glust, So kein sprüwer fallt do neben Und sie allsamt kein stoub nit geben.

6685

## Eier mannen.

Der narr ist nimmer wol besunnen, Der waßer traget in ein brunnen Und mit gewalt ein wib bewart, Die mit willen übel fart. Es ift, bi eid, verloren mie, Die fein hüter halfe nie; Wann ein frow nit selber will, So hilft uf erd kein widerspil.

6690

6661. Coforcs, Corus. — 6663. himel, Thronhimmel. — 6664. felber, Silber. betachen, bedachen — 6667. Wie ein Gott, über dem der himmel sich breitet, der ihm ebenfalls unterthänig sit — 6671. rist, rieselt, trövselt. — tlein, sein. — 6675. gligen, glanzen. — 6678 f. Bal. B. 1980 f. — Abich 75: gegen solche, die sich verlorne Rüthe machen. — 6683. wannen, burde Sieben von Stank, Spreu reinigen. — glust, gelüstet. 6684. sprüwer, Spreu. — 6689. übel sart, sich schlecht aussuhrt. Byd. B. 2763 f. und B. 1972 f. — 6690. mie, Milhe. — 6693. widerspil, Widerstand, Abwehr.

|       | Und iditteft mager in ein fand,        |
|-------|----------------------------------------|
| 6695  | Das glich bebend hindurchbin rant.     |
|       | Gier wannen ift vergeben,              |
|       | So fein froub nit fallt barneben.      |
|       | Wer ein ftrafet, bas im brift,         |
|       | Und der felb nit sträflich ift,        |
| 67(m) | Der tut, als ob er huner spickt,       |
|       | Die von megre find erstickt,           |
|       | Und sie mit speck will machen feist,   |
|       | Zo schmacken sie wie schwinen fleisch, |
|       | Und folten dannocht buner fin.         |
| 6705  | Wiltu frumfeit zwingen brin,           |
|       | Do es nit verfenglich ift,             |
|       | So bait die nas an stro gewist.        |
|       | Was wol will, das straf du nit,        |
|       | Es tuts doch selber on din bitt.       |
| 6710  | raß ein willigen ciel bliben,          |
|       | Den niemans foll nit übertriben.       |
|       | Man bats por tuient joren gwift;       |
|       | Was wol will, das lit und ist          |
|       | 3d lis und babs out oft ergrindt,      |
| 6715  | Wann man wirt den flöstern find        |
|       | Und wolt mit in gern sachman machen    |
|       | So liegt man, das die balfen frachen,  |
|       | Bis das man bavilled bullen bringt,    |
|       | Die armen munch von dannen zwingt      |
| 6720  | Und ander geuch sett in das nest.      |
|       | Gott weiß wol, wer do it der beit!     |
|       | Moch wiltu fie dann reformieren,       |
|       | Die dritthalb wochen darnach fieren    |
|       | In gegenwürt ein schinbars wefen;      |
| 6725  | Tarnach is ift, als vor was gweien;    |
|       | So find die alten wölf vertriben       |
|       | Und junge wölf im nest beliben.        |
|       | Der lei folt sich nit underston        |
|       | Und geistlich sachen faren lon.        |
| 6730  | Es mant mich eben, wann du wilt        |
|       | Memen unfer gins und gilt,             |

6406 vergeben, minus — 6101 verste, Wirestad — 75% ab. — 1 in in 6707 Bo bot in sew "Marchiteria" — 611 allefte — 6718 for traggers of the convertee — 6718 for traggers of the convertee — 6724 Angegen was to see semi-converted above to the converte and for the first few factors of the converte converted above the converted a

Darum wiltu uns reformieren,

Das du min gins mögst heim bin fieren! Mis do David Uriam fandt Im frieg an ein forgigmen ftand 6735 Und sucht in also mit geferden. Das er muft wol erschlagen werden. Uf das er möcht fin wib hin fieren: Also tustu uns reformieren. Der feiser Julianus hat 6740 Den driften ton ein folde tat, Do er in alls ir gut hin nam Und sprach, das es sich nimmer sam Eim driften, gitlich gut gu hon, So Chriftus wolt nit haben lon 6745 Gine junger gitlich hab, Des gieng er felbs am bettelftab: Des nem der feifer in ouch ab. -Gott hat den menschen also bichaffen. Es fien leien ober pfaffen, 6750 Weltlich oder geiftlicheit, So find fie all gum fall bereit; Süt stat er uf, morn fellt er wider, Ein sunder hüt, morn ift er bider: Es ist kein bstand in aller welt! 6755 Bon eiern ie kein stoub nit fellt, Darum so stand von dinem mannen; Gott wirt die bosen scheiben dannen Bon den guten an sim gericht, Wann er alle frümmen sicht 6760 Und urteil uf uns armen spricht.

### 76.

Wer gut durch gott gibt oder geld Und wart den son von difer west, Gott wirt im nit ein hölzlin spigen, Das er in ließ in himel sitzen.

6765

6734. Lgl. L. 2830. 6735. jorg jam, gefährlich. 6736. mit geserben, hintertititig 6740. aufian der Abrüminge (361 363) erhob, da er das Christentum für bistor ja unberechtigt bielt, das Heidentum wieder zur Staatserligion und entzga dem Alerus seine Proitegien. Der Fadel nach joll er im Sterben ausgerusen haben: "Du hau gesiegt, Galifaer!" – 6743. zam, gezieme. – 6745. Byl. Watth, 10, 9. 10. – 10 n. lassen. – 6717. Des, darum. – 6753. morn, morgen. – 6754. funder, Sinder. – bider, berden beschenken, aber die Armen vernachtässigen. – 6762. durch, um . . . willen. – 6763. wart, erwartet. – 6764. höltzlin frigen, besen.

6750

6785

6790

6795

6" SEE 2

## Uf den großen hufen Schiffen.

Die welt ift iekund als perfert: Was gott, der berr, ie hat gelert, Zo tut fie nun das widerteil Und treit den narrenfolben feil. Bit das nit ein großes leid, Das man iet barmbergigfeit, (Snad, mit troitung iich erbarmen Niemans tun will mit ben armen Und au hilf fin in ber not, Als gott der berr uns das gebot, Was wir eim armen menichen teten, Erfennen wolt, als ob wirs betten Sinem eigen lib geton. Und folt nit unvergolten fton, Als er ouch felb am jungiten gricht Das fragen will und anders nicht! Run hat es iet ein andern finn: Was der arm folt nemen in, Das went fie nun bem richen geben, Die von in selber hont zu leben; Wer vil hat, dem gibt man me, Zo der arm muß liden we. Als bald ein herr fomt in ein stat. Eo bringt man im die ichenfen drat. Sie geben manchem berren ichenten, Der ir gun ern nit wirt gebenfen Und flucht in beimlich einen ritten. Wann fie groß gaben unber ichitten. Bit es war, doch weiß ich nit Wann ichon ber pur dem herren git, Er gieng im witers nit ein tritt; Darum io frif in Dinen bals, Es wer doch funft verloren als. Beb man bas eim armen man, Ce wurd mit baft in ftetten ftan. Br identt den beiren gab und gold, Und ind uch dannocht nommer beie,

6705 miserreil Genenal 6775 bil Satt. of 15 an 16 an 15.
6777 Entennen, amerikansk dan inken 6784 min 18. a. i 5. 2 an 16.
6789, menten Gefonte 13.44 filme 18. a. i 5. 2 an 16. a. i 16.
6789, menten Gefonte 13.44 filme 18. a. i 16. a. i

Und bringent uwern jinden ja ent

| So ir der fründ nimmer gedenft       |      |
|--------------------------------------|------|
| Wer eim richen schenken bringt,      | 6805 |
| Der hofft, wann er im wider fingt    |      |
| Um sin schent, das er gern hert,     |      |
| Und hofft, er werd ouch wider geert. |      |
| Wer aber gibt eim armen man,         |      |
| Der das nit vergelten fan,           | 6810 |
| Der selb erwart von gott den son.    |      |
| Was man folt den armen geben,        |      |
| Das er ouch möcht uf erden leben,    |      |
| Das gibt man, bo fein not nit ist;   |      |
| Do mit den armen vil gebrift,        | 6815 |
| So der rich blibt uf dem fuffen,     |      |
| Und hat der tüfel nun geschißen      |      |
| Uf den größten hufen dar.            |      |
| Nun ist es doch nit tusend jar,      |      |
| Das du uf erden nimm fanst leben     | 6820 |
| Und must vor gott ein antwurt geben, |      |
| Wa du din gut hast hin geton,        |      |
| Das dir gott uf erd hat glon,        |      |
| Dir zum bruch und armen füten.       |      |
| Sind ir mis, fo bentt ber giten      | 6825 |
| Und zeichnen üwer rechnung an,       |      |
| Das sie vor gott müg wol bestan;     |      |
| Wie ir den armen habt geton,         |      |
| Allso findt ir ouch üwern lon;       |      |
| Dann das register ift geschriben     | 6830 |
| Und nit ein item über bliben.        |      |
|                                      |      |

# 77.

Etlich jo eng gebrisen waren, Wer in nun ein furz entsaren, Sie hettent tusend eid geschworen, Sie miesten ewig sin versoren.

# Eng gebrisen.

Ich kant eins mals ein eng begin, Die hieß mit namen jungfrow Trin,

6805 f. Wer einem Neichen Geschente bringt, der hostt, daß, wenn er seinerseits ihn tann um ein Geschent für sich angebr, sener es nicht unwillig döre und er dann auch beidenkt werde. – 6811. Agl. 2nt. 14, 12–14. – 6822. Agl. 2nt. 16, 1—9 und Marth 26, 11–30 — 6823 glon, gelassen. – 6828. Agl. 2nt. 6, 38. – 6831. Und tein Bosten des Kegisters übrig geblieden. Zeder Teil des Registers begann mit "Kem". – Absch. 77: gegen die Angilieden, die sich wiße nicht genug thun. – 6832. eng gebrisen, eng geschien, gegen die Angilieden, die sich über des in, Beguine, gesenschere.

. .

Der das berg im lib periengt. Mann fie ein furz im ars verrentt: 3ch nenns zu tütschem eng gebrijen, Die alzit zwiften, nimmer wißen. Was man inen aibt für buß, Die felb man in als endern muß, Une ipredient bald, es ii nit anna, Und find to firmits und to flua 6845 Das fie ein ander buß dar neben Nemen, die nie mas gegeben, Bermeinen, mit beginen tand Erholen uniers vaters land, Das Die arme driftenbeit 6550 Erholt nun mit barmbergigteit, Durch sin perdienst nit haben maa. Sa, wann sie fastent alle tag, Zo fumitu nun ins himelrich, Das gott, ber Herr, hat gnadet dich, 6855 . Und magft mit dim verdienst nit han, Zündstu icon drißig ferglin an Und triegit das rouchfaß um den chor Und neigteft dich nid erd dar vor. Wer an der bugen zwifel treit, 6860 Der trumt nit gotts barmbergigteit. Unier genugiam ift von gett, Alls in fant Baulus briefen ftot, Das ander ift beginen werf. Fiel ein deller überzwerg, Und sekent nider zu dem tisch, & fie ir fendlin hetten gwischt, Zo mießent ite ir ichulden iprechen Das gott die große tat nit recen Woll und bije große ichand, 6570 Das fie das mus veriduttet hant, Und in doch nun beginentand. Das find bi inen große fachen! Wann fie aber finder machen Und loufent alle flöster uß,

estlatzt, fiew estrettet in inner est non i se weit gnadet bemadin est live telegramenten i des se nuglam, Gemaen ein Zetigtett este bil best in de i se Ephel 2, 8, 9, 6867 tenettin namnten sis de inner e interes 6871 Lak fie fick vergangen baben est, nusta tunt

Daru eins ieden viagen bus Und find so nidig, bose trachen, Das fie alle zwitracht machen. Gin lotteripetlin benfen an Allem, das sie giehen han. 6880 Und fupplen alle welt zusamen. Des dorfent sie sich gar nüt schamen; Und find zu liegen bhend und ring, Duch sprechent urteil allem dina Und wikent, was ein ieder tat 6885 Bu Strafburg in ber gangen ftat, Und find alliamen bojer doch. Dann kupplerin im dummenloch: In der firchen lang beliben. Das fie von mannen und von wiben 6890 Alle jach erfaren fünnen; So find es bann gar frumm beginen! Sie fregent doch algit die fieß, Und find ir mörter also sieß: Wer sie aber kennet all. 6895 So ift es nut, dann gift und gall. Ach, werent fie zu Bortugal! Ich, werents an derfelben ftat, Do der pfeffer gewachien hat, Und nimmer möchten her gedenken. 6900 Ich wolt in gern das weggeld schenken!

#### 78.

Fr frummen buben, guten gfellen, All die sich bschweren lassen wellen, Legt ir schon in der schelmengrüb, Roch sind ir dannocht güt, frumm büb.

#### 6905

## Gut frumm bub fin.

Ich hab das vor betrachtet schon, Min bichwerung würd hie nit zergon, Bis das die güten gsellen kemen Und ouch ein narrenkepplin nemen.

6879. Euwas anhängen, Übles nadreden (lotterspetlin, Taugenichtsläppchen). — 6882, borsent, brauchen. — 6883, ring, schnell — 6888, dummenloch, Irrafe bei der Aung-Et. Veterskirche in Irrafburg, wo viele Tumberrn (Tomberren) vonhten und deshalb auch viele liederliche Weiber. — 6892, Te tüssen sie Fise siehe, sind demittig. — 6893, Fortugal, als weit entiernt. — 6893, Vyl. V. Irvaslente. — 6904, wege geld, kleigeld. — Elichn. 78; gegen die Ariegelsente und inherden Weiber. — 6904, ichelmengrüb, Ichindanger. — 6907, zorgon, ein Ende nehmen, aufhören.

(19.1)

6915

| 6910 | Schenf in, gut gjell, ichent redlich in! |
|------|------------------------------------------|
|      | Bet went wir erft gut, frumm bub fin!    |
|      | Ja, bi gott, gut, lidmam, bub!           |
|      | Wie fast wir loufen uf der grub,         |
|      | Echenk in und trag uns nach der ichwer!  |

Zu jar fumment doch die heiden her. Wer ieh verzert finr elter gut Und tag und nacht halt frien mut Und fist von einer mitternacht Zu der andern unde wacht,

dhlemmt, verdemmt und nimt uf borgen Und laßt die lieben vögelin sorgen, Duch füllet alle zit den magen, Das er die spis grift in dem kragen,

Und inlet in der ichelmengrub, So ift er bann ein güter büb Und ein lichnam gut gesell, Der mit buben fier ind hell; Dem es nie kam in sin beger, Das er allein in hinel wer.

6930 Es find gut giellen, dem fie fiegen! -

Wer umlouft in allen friegen Und roubt und stilt und flucht und brennt,

Briefter und findbetterin ichendt, Alte lut und junge finder

Und lugt, wie er die dörfer blinder,
So ift er ein frummer landstnecht,
Wann er mit den hunern fecht,
Der er vil erwürget hat,
Und funft fein erlich jacken tat.

Schow, Zäcklin, es find frumme tuaben,

Wann sie so vil gestolen kaben, Wie wol es beist im trieg: besachen, Wann du fremd gut das din witt machen. Es ist gestoln, doch beist gegramt.

Dann wirt er apt im biader land, Das er mit bsachen so sang tribt, Bis nut mer in dem hus belibt;

600 jahent rooted in Sant india made in 100 de 100

So find fie dann die frien fnecht. Man iprech nit, es wer ungerecht! -Roch find der frummen buben me, 6950 Die mit fpil tun manchem we Und dörfent wol dem bösen svil Bieben nach wol driftig mil, Die funft uf erd fein handwert funnen, Dann was fie mit bem mürfel gwinnen, 6955 Daruf fie wißen allen fand Und bichiken gott und alle land Und wißen ires alich zu suchen. Die selben, mann fie mir nit fluchen Und fein scheltwort hört von im, 6960 So er verlürt, nit wiet mit grim. Ein frummer spieler wirt er gnant. --Wann ein wib hat alle land Geloffen durch, vierhundert here. Verloren hat all sucht und ere. 6965 So ifts ein frumme birn gefin Si! do idliea der tüfel drin. Das ir allsamen find so frum Und gont mit schelmenstucken um! Sikent her zu mir ir frummen. Bis das üch mer gesellen fummen.

### 79.

Ich muß die puren ouch beschweren, Die sich des bundschuchs wellen neren, So sie mit laster und mit schand Üppig das ir verseret hant.

## Den bundichudt ufwerfen.

Die puren sind iet schamper worden Und sierent ein schentlichen orden, Das sie das ir üppig verzeren Und went sich dann des bundschuchs neren, Dem abel nemen mit gewalt, Was er mit sparen zamen halt,

6956. jand (jonft immer "iund"; bier des Nelmes wegen), Lift. — 6961. verlürt, verlürt, wiitet. — wiet, wiitet. — 6961. here, deere. — Abichn. 79: gegen die aufrührerischen Bauern. — 6972. vuren, Bauern. — 6973. dund höhüch, die Hysbettelbund ver Auern, welche beim Auftand als Fahnenzeichen genommen wurde. — Vor 6976. Den bundichuch ufwerfen, sich empören. — 6976. jchamper, febandbar, leichtfertig. — 6977. orben, Leben.

Und der geiftlicheit do mit. Das fie in haben geben nit. Wann jie, in aller tiffel namen, 3r gut und frucht ouch iparten gamen, 2015 Das fie so lefterlich verschlemmen, Zo dörften fie nit truwen zu nemen Des adels und der tirchen gut. 3ch gloub, das mans zu Rurnberg tut, Do gibt man anders an die frat 6990 Tem, Der das fin verbraffet hat; Aber hie in unierm land. Mann fie foldes underfrant, Zo muß man in den leimen flopfen, Das fie merben arme tropfen. 6995 Wann iche in aller warbeit tract, Ein frummer pur in finer acht, Der felb ift aller eren wert, So er fich von fim buwen nert, Ginfeltig handelt in fim ftat, Dann gott felbs gefegnet bat; Bie wol fie iet einfeltig find, Als man lover sibel findt, Und iebent gang fein gottsforcht mer; Tut ir pfaff die suntagler, So front fie dugen an der funnen. Was fie das gan; jar hant gewunnen, Das pergerens uf einen tag. Bit es nit ein große tlag? Sie verseten frucht und brief, Wann fie fich bont verwatten tief! Die frucht, die uf den boumen ftat, Und e das forn verbluget bat, Eo ift es als verietet gar, Das er die felb nit schniden dar, Und hont verbraift ir ganges leben Ilud geben weder sins noch seben,

6987, trumwen, fich cettansn 6997 undernand fill dieffill 2003 from 18 februaren 18

Bis das man fie muß funfmal bannen, Zo wellens erft das forn uß wannen Und iren berren gen darvon, So ift es por eim jar perton Und ftat im wirtshus an der wend, Was fie alssamt perbraffet bent. Und bralen meder das noch diß: Dann bruchen fie ein andern bichik 7025 Und fumment mit der sichel har. Duch liegent, wie die frucht all gar Ter hagel fleglich hab zerichlagen. Es ift erlogen, was fie jagen. Dann facht fie an der mirt zu plagen. 7030 Und der adel an zu flagen. So fomt der bijchof mit dem bann, Das feiner nit ukichwimmen kan: Dann wellens mit der füst dein ichlagen, Den adel uß dem land verjagen, Die priester ichlahen all zu tot, Und haben einen engen rot. Wie fie den adel went vertriben. Und wa ein ieder well beliben; Duch teilent fie das gange land, 7040 E das fie das gewunnen hant, Und hant die berenhüt verfouft. E das ir einer in erlouft. Doch fan man fie ufd finger ichlagen, Das fie niemans mer verjagen 7045 Und wider treten an den pflug, Bis sie den schulden tunt genug. Wie fünnt ir ümer er vergegen, Das ir all wellt vom bundichuch freken? Daran ir warlich nüt geminnen. Zo ir in nit verichluden fünnen.

#### 80.

Mancher hat im herzen sißen Ein lutenschlaher mit sim krizen, Tas er muß gumpen und ouch blizen On all vernunft, mit wenig wizen.

7055

7020. gen, geben — 7022. wend, Wand. — 7026. Und bringen nichts, oder nur einige, 2 Scarben, isriel, wie man mit der Sichel jedneiden kun. — 7027. all gar, ganz und gar. 7038. uhl dwimmen, sich retren. — 7031 führ, Janh. — 7036. johlaben, iblagen. — 7042. berenhut, Wärenbaut. Sie teilen die Beute, che sie eiselbe gewonnen baben. Die Jadel von der Barenhaut war beliebt. — 7018. in erlouit, ihn den Wärzerigat. — 7018. er, Edre — Vididm. Vo. gegen die verliebten Aarren. — 7058. luten jollaber, Lauten jollaber, Lauten jollaber, kritigen, irrigen. — 7058. qumpen, biplen. — bligen, irrigen.

#### Ein lutenschlaher im herzen hon.

Do ich pom lutenichlaber Dicht. Beripottet mich ein boier wicht Und fragt mich, ob ich wift die mer, Wie eim schalf im bergen wer? Er meint, ich bett das felber triben Und mich ans ichelmen bein geriben. Er fprach: "Bos frut, ich fenn dich wot!"

Und fordert mir den narrenzoll. Ad aott, was daris vil icharier wort!

Nun ward doch buten nie fein mort. Zolch ichwere frag bort in die ichul, Um junaften tag fürn richterstul; Da muß ich on alls widerstreben, 21ch leider! darum antwurt geben.

7070 Sett ichs min lebtag nie geton, Roch ließ ich min entschuldigen iton;

3ch habs doch in dem anfang gieit, Das ich puch fred im narrentleid Und ber oberft aut bin worden,

Ein narr in aller narren orden; 7075 Darum so toub mich nit mit fragen, So wil ich von ber luten jagen,

Zie bat mirs wol io fien geichlagen, Das ich vom dan; lief narren jagen. -

Der hat ein lutenichlaber fiten, Der im ichne muß toufen, ichwigen; Wann fie will, so muß er loufen Bol hundert mil, ein frenglin toufen,

Und noch wol hundert mer darzu, Ru fragen, wa ers hine tu,

Eb ers leg uf fuchte erd, Das es nit bald im burre werd, Oder mogs in brunnen benfen! Gin buler muit aar pil bedenten:

Welchen fuß die lieb Margret Jum erften fetet un dem bett, Das er lug bi lib und leben, Ein guten tag dem fruilm geben,

Und ir das hemd bint an der stat, Tran fie die jen gewochet bat.

Todoi Bat Et 3 C 9 1. Total today between Total today by Stis citing natifice 3 not recommend to the total to the comment of t

7065

7060

7080

7090

7095

17\*

Bolt ich die fach all ichriben an. D we! was miest ich dinten ban! Wem do brift, der ftirbt daran. Wann Der lutenichlaber frist Und dich der dippel gar beijst. 7100 Biftu dann ein geiftlich man Und fachst din metten beten an. So stat min trütlin pornan dran Und sucht din lieb also genow, Das fie dich ichier macht engelich grow. -Berraten, ftelen, brennen, rouben, Mörden und dem tüfel glouben, Gott verachten und verschweren. Alle facrament enteren. Die sachen werden all vergeben: Wann aber trütlin lugt barneben. Das es ein bischlag hab zu dir, Solchs wirt vergeben nimmer ir. Das ift die größte fund uf erden, Wann uß dem e ein r will werden! So mich der ifrer dann bestat. Und trutlin noch ein gu mir hat, So gang ich ir uf joden nach, Zorniglich uß grimm und rach, Und acht, ob ich fie möcht eripeben. 7120 Und lern erft, mit den ougen feben. Dann sie mich het vor verblendt. Mich und sich darzu geschendt: Do ich meint, ich hets allein. Do mas fie aller welt gemein, Die tusendschön, die gart und rein! 3ch muß des trütlins dannocht lachen. Das es so wol fan narren machen; Wie wol ichs acht iekund nit me. Es tet mir aber banngumal me. 7130 3ch dank gott, das es was fein e! Wer es ein e geweien vor. Ich nem min trütlin bi dem hor Und wolt die zöpf im also flechten,

7008. Wem do briit, wer daran frankt. 7009. kript, vgl. 2. 7053. — 7100. dirvel, Rarribeit. — 7104. genow, genau. — 7105. engeljá úr vielleiát Drudfehler üir "cieliág", daf jie diá rein sum Efel, rein verdreht macht. — 7112. bifálag. Nebenbulker — 7115. 28gl. 2. 4672. — 7116. der fjerr, die Eiterjuát. — bestat, über kommt. — 7118. uf joden, auf den Etrümpfen, d. h. heimliá.

ilia lawan famal Efficia fahiladakan

| 7135 | Das nit ein ieder strel fünt schlechten, |
|------|------------------------------------------|
|      | Ms ich miner funst wol fan;              |
|      | 3m strich ich ouch ein ferblin an        |
|      | Um die lenden, um sin oren!              |
|      | 3ch hab vor mer also beschworen          |
| 7140 | Und fann darzu ein bsundern griff,       |
|      | Wie das ich ir das herlin biff,          |
|      | Und fag ir dann, was fie foll ichaffen,  |
|      | Das fie un mir nimm mach ein affen;      |
|      | Tet sie es me, so fem ich wider,         |
| 7145 | Dann gieng es erft an alle glider        |
|      | Und mieft ir erst das har un rovien,     |
|      | Such noch vil baj; den leimen flovien.   |
|      | Wen der lutenschlaher btriebt,           |
|      | Und in das trutlin also iebt,            |
| 7150 | Man ich die narren von im jagen,         |
|      | Von großem glud mag er wol jagen! -      |
|      | Noch mirt ben trütlin oft ber lon,       |
|      | Das sie brotbetlen mießent gon,          |
|      | Uf das fold gut, das mal quefit,         |
| 7155 | Such widerum werd mal perdut;            |
|      | Wie gewunnen, so verton,                 |
|      | Wie es tomt, jo wider gon.               |
|      | Wil die fot und faliche lung             |
|      | Sft gesund, ouch frisch und jung,        |
| 7160 | So findt sie keinen man für sich,        |
|      | Dann fie acht feinen irs gelich;         |
|      | Ein frantheit bringt bas alles fant,     |
|      | Das fie von niemans wirt erfant;         |
|      | Wie niemans ir was gut genug,            |
| 7165 | Darnach wirt fie ouch niemans füg.       |
|      | Wann fie dann so ellend gat              |
|      | Und bülen, blattern gwunnen hat          |
|      | Und wirt ein lleglichs, arms gesicht,    |
|      | So ipricht man, das ir recht geschicht   |
| 7170 | Sat fie ichon bulen machen bligen,       |
|      | Roch muß sie vor den kirchen fiten,      |
|      |                                          |

71.5 fred, tianum (141 erren afetten 144 etc. weige frame (121 etc.) setsaniel; ugl 8 eils - 116 teurem tawen 7107 erren 145 erren 150 e Bettlerin).

In allen zu erbarmen fummen. Sett fie ein frummen eman anummen, Des jamers wer fie gar vertragen, Und dörft nit all welt von ir flagen. Das fie der felbig unflat wer, Der giprenget het vil hin und her. Allwil ift fie min liebes berg. So ift es als ein luter ichers; Wann sie aber wirt ein lung 7180 Und darzu ein öde zung, Gott, so gats: wicht uf ein ort! Uß großer lieb wirt bann ein mort; Dann fabent sie ein ganten an, Wie schwin, die por eim gattern stan, 7185Do rupft man sich, do schlecht man drin. Min teil ouch, wach, Keterlin! Brisch uf din lung, schlag dapfer bruf! Ad lieber, gib ir noch ein puff. Ich wills, bi gott, um dich verdienen. 7190 Ir werdt üch dannocht wol versienen; Es ift doch hurn und buben recht, Das ire frieg bald werden ichlecht. Lak redlich bengel uf fie regen, Darnach füff fie von minen wegen! 7195

### 81.

Ein narr meint, es sie nit schad, Tas tind ußschitten mit dem bad, Und sie so gut ind hell gesprungen, Als mit rütschen drin getrungen.

## Das kind mit dem bad uffchütten.

Das ift in aller welt gemein, . Das kein unfall kumt allein; Er bringt mit im unglücks genug, Das mancher narr nie ward jo klug, Wie er sich joll uß unfall ringen. 7200

7174. vertragen, überhoben. — 7175. dörft, braucht — 7177. giprenget bet, hat rennen machen. — 7182. wicht, weicht, vertriecht euch in einem Winfelb. — 7185. gattvern, Gitter. — 7186. jälecht, foligt. — 7187. Vergienen, verjohnen. — 7198. ichlecht, gejchlichtet, beigelegt. — 7194. bengel, Prügel. — Wichn 81: gegen die, welche gegen Gott murren. — 7199. rüttichen, auf den Anien film Geber; ruifden.

| 7205 | Wa man in wolt von fim gut bringen,    |
|------|----------------------------------------|
|      | Und fellt im zu ein widermut,          |
|      | Den im ein narr uf erden tut,          |
|      | So henft er fich dann felbs darzu      |
|      | Und ichlecht das falb uß mit der fu    |
| 7210 | Und ichutt das tind uß mit dem bad,    |
|      | Bu unfall macht im felber ichad        |
|      | Mich fragt eins mals ein großer narr   |
| •    | Und iprach, wann ich in todiund bar,   |
|      | Cb im fin fasten und fin beten         |
| 7215 | Etwas nut jum himel teten?             |
|      | 3ch antwurt: "Nein, jo lang du bist    |
|      | Bu totlich funden bie gerift,          |
|      | So bringent bine wert fein frucht."    |
|      | Er iprach: "Go will ich weder gudt,    |
| 7220 | Jug, noch glimpf, noch suchen ere,     |
|      | Beten, fasten ouch nit mere            |
|      | Und will bad, finder ichitten uß,      |
|      | Den füben nach in werfen uß!"          |
|      | Der narren find, ach leider, vil,      |
| 7225 | Der feiner guts mer ieben will,        |
|      | Co es nit gat nach irem finn           |
|      | Und nit all frund uf nemen greinn;     |
|      | Und fragent dann io sorniglich:        |
|      | "Ad gott, ma ifts veridutet um bid.    |
| 7230 | Was hab ich ie unrechts geton,         |
|      | Das ich muß also streiftich iton:"     |
|      | Du haft ims warlich redlich giett.     |
|      | Es folt im iemer werden leib.          |
|      | Wann du mit gott begerft zu rechten,   |
| 7205 | 3ch weiß, du mochtit das nit erfechten |
|      | So er nit nach dim willen tut,         |
|      | Dann fluchstu sinem fleisch und blut   |
|      | Und hebst im uf fin marter, wanden.    |
|      | Gr mogt wol fin der nahen unden        |
| 7240 | Das ir in widerwertigtett              |
|      | Mit gott zu idergen find berett        |
|      | Und idoporent, but mer ques que tun    |
|      | Aseder vater, actit, nech inn,         |
|      | Duch werden gott, bem herren, find.    |
|      |                                        |

| 3ch mein, das ir voll tüfel sind,       | 724  |
|-----------------------------------------|------|
| Das ir üch stellt, mit gott zu friegen, |      |
| Und dörft üch also frum erliegen,       |      |
| Als ob üch gott unbillich straf,        |      |
| Reins rechten darzu mit üch schaff      |      |
| Je trowent im und zient mit gott,       | 7250 |
| Bis ir sin liden gar verspott           |      |
| Usio hat Julianus ton,                  |      |
| Der sich mit gott dorft underston       |      |
| Ein offenlichen frieg fürnemen,         |      |
| Bis er in mit gewalt muft kennen        | 725  |
| Und sprechen uß zornigem nid:           |      |
| "Galilee, disen strit,                  |      |
| Chrifte, haft du ietz gewunnen;         |      |
| 3ch hab verloren unbefunnen!"           |      |
| Wer sich mit gott kriegs understat,     | 726  |
| Dem tut er, als er disem tat            |      |
| Lieber narr, du fust im we,             |      |
| Wann du schon betest nimmerme           |      |
| Und fluchst und marterst alle git?      |      |
| Was meinst du doch, das gott dran lit?  | 726  |
| Ob du in schon nit woltst erfennen      |      |
| Und tröwest, in den wier rennen         |      |
| Und dich erhenfen sin bereit,           |      |
| Bud eben druf, wem es wirt leid.        |      |
| Tu nun das best in allen dingen,        | 727  |
| Dir wirt zu letst nach dinem ringen.    |      |
| Schütt find und bad nun frölich uß      |      |
| Und würf den fübel uß dem hus;          |      |
| Mit freuden bist ind hell gesprungen    |      |
| Und findst, darnach du hast gerungen.   | 727  |
| constitute, surrous ou pult gerungen.   | 121  |

## 82.

Die welt ift ichund also blind, Das sie um geld ein esel schindt. Rem Christus noch ein mal uf erden, Er miest um geld verraten werden.

<sup>7247.</sup> erliegen, vorlügen. — 7250. tröwent, drohet. — zirnt, zürnt. — 7252. Lgl. 28. 15740. — 7250. nid, Hogh. — 7262. du tuft im we, du glaubst ihm weh zu thun. — 7267. wier, Weiher, Teich. — 7271. nun, nur — Absch. 82: gegen solche, die ungerechten Erwerb erstreben — 7279. miest, müßte.

# Ein efel um geld ichinden.

Mancher flagt iet Audas an; 7280 Er mer jekund ein frummer man: Lebt er noch in dieser welt. 3d bett in zu den frumiten gitellt. To er doch in verraten wolt, 7035 Ram er darum ein daviern fold: Man findt jegund wol nage fnaben. Die weder mung, noch autdin baben, Und bannocht fünden ein verraten, Dar von fie nie fein haller hatten; Berraten ieden mit und breit. Die in doch taten nie fein leid. Went ein herr iet übel will. Die schießent all des herren gil Mann ber herr ein armen trift, Ein ichelm das mus erit gar vergift 7295 Und ipricht: "Ja, berr, es ist gang war, Uno felt fich nut gar um ein bar! 3ch min lebtag nie feinen man Bejehen, der bag reden fan; Was ir tunt, stat uch wol an Wie frumm des herren fachen find, Roch dannocht ich der ichelmen find, Die ichworent nur ein boben eid, Er berr dieas uft gerechtigteit 7:005 Wann der adel bat gern fachen Und wolt gern ripjus ronpfus machen, Das vom jur die dorfer frachen, So tan er idriben fin vermanten. Das fie im belfen buten, ganten; Es heißt bi in ein afellenritt. Wol uß, das uch der ritten ichtt. "lu autem welich; le febre auartan" Was reitstu uf ein solchen man, Der bir fein leib nie hat getan?

Taken Bri Bri , Mein Taki Bri B dirami I - 1 - all benetten , med 12 - Mani Bri Li 12 - Mani Bri Mani Bri

Du jagit mit ab. e du gruft an.

Und ichindit ein eiel um das geld. Der landsfriecht gucht zu frieg ins feld. Er brennt und stilt, mort unde roubt; Das im der pfenning hat erloubt. Den pfaffen und der geiftlicheit, Den ift allein bas gelt erleidt: Ar fach frat nun ufs ewig leben Und achtent weder gab, noch geben, Wie wol ein nisi stat darneben. Etlich find gewillig arm, -Si! das ift war, das gott erbarm! Hinderm ofen ift es warm. --Wie wol ein alatten bala hat ieder. Die guten, armen, frummen brieder! Darvon will ich nit witer ichriben, 3d möcht mich felbs ouch umber triben; Dann die von Wangen find mir find Und hont mich ichier gemachet blind. Doch wie dem fie, der geiftlicheit Ift alles gut und geld erleidt, 7335 Dann sie um geld fein pfrunden koufen. So tunt fie nach feim opfer loufen . Sie honts alljamt umjunft genummen, Also gent sie es wider ummen. Ir hofnung frat doch gar zu gott, Des ift in zu dem geld nit not. -Run ift es an wiplicher berd, Die find den pfenning jo geferd, Das sie all zucht, ere hont vergeken Und find in öfflich hufer gjeßen. 7345 Wann ein from ir ere vergist Und ir sucht mit elen mißt, So fenn ichs nimm, jo helf ir gott, Dann sie ist mer bann halber tot! -Das gelt hat uns jo gar verblendt, Das manch bofer lecker went, Sat er gelt, jo hat er ere.

7018. mört, merset. 7319. vsenning, Lohn, Tienk. Das ist ihm bei der Werbung uggestanden. — 7321. erteidt, verleidet. — 7321. Wiewohl die Sache einen Haten hat. — 1111, wenn nicht. — 7325. gewillig, ireiwillig. — 7327. Nedenbart, die eine leere Ausred beeutet. — 7328. glatten balg, wohlgepflegten reib. — 7331. um her triben, blohtellen. — 7332. Lyl. L. 1280. 8100. — 7338. Lyl. Matth. 10, 8. — 7339. ummen, dabin, wog. — 7341. Les, darum, deshalb. — mir in not zu, ich stebe eitrig nach. — 7342. berd, Utt. — 7443. geserd, versessen auf. — 7349. halber. halb. — 7350. leder, Bube, lodrer Zeisg.

7350

7385

Man acht feins fünstenrichen mere, Rum dem der seckel hanget ichwere, Und wellent all den esel schinden. Zo bald sie nun ein haller sinden, Die gsehenen, oder ouch die blinden. Welcher recht und erberkeit Köuflich seil den luten treit,

Ter ist ein eietschinder gnant Und hat an disem ort sin stand, Er und alle frisdenpsenig, Die on geld gotts achtent wenig. In gloub, som gott set selbs us erd,

Er würd on geld uns nimmer wert, Er miest on gelt ichmal viennwert eßen, Oder ut wer er ichon gesessen.

Wa die alten Nömer hant Gefrieget vor in allem land, Und wa man sie bestecken wolt Mit talenten, silber, gold,

Allwit sie das nit hout genunnmen, Zind sie zu großer berichaft kumen. Ich sind, das ellich hout geredt, Wann man in gelt angmutet hett:

"Sin frummer Römer soll sich schemen,

Die Romer inden doch tem geld, Sie wellent hon die ganzen wett." Do ste antiengen zu erblinden,

Ten eiel ouch um geld zu ichinden, To betten sie gar bald verloren, Was vorhin in langen joren Mit großer arbeit überfamen, Das uf ein stund fiel alles samen.

Es ichind den eiel wer do well. Zo treit er doch die hüt ind bell.

<sup>7.07</sup> grebenen. Bewinder 7.02 title film in a till till 1971. 7.000 premiert was man for then figure trees the film of the film

#### 83.

Dem find die heilgen frilich tür, Der den tüfel nimt zu ftür, So sich sin sach nit rinklet zamen, Das er sie schickt in tüfels namen.

7390

## Curung der heiligen.

Der narren sind noch vil uf erd, So in frankbeit widerfert, Dann fagents: "Gilft mir gott iet nit, So hör der tüfel doch min bitt! Gott geb, ich rief an ungefert, da das mir nun geholfen werd. Es fi der tüfel, oder gott!" Das ift ein schendlich narrenrott, In welcher bofer narren orden 7400 Der tüfel ift ein belfer worden. Er wirt im helfen mit der tat, Als er andern geholfen hat! Do gott füng Saul tein antwurt gab Und er gar fer erichraf darab, 7405 Do sucht er ein tüflisches wib, Die ben tüfel het im lib; Die hieß im Samuel uferfton: Des ward im fürderlich fin Ion. Wer verlürt ietund etwas. 7410 Der lugt, wa ein warsegrin faß; Die seit dann mar vons tufels lift, Der nimmermer warhaftig ift, Sunder ein vater aller lugend, Ein niber, haßer aller tugend. 7415 Der felbig tüfel gibt dann an Den aller unschuldigften man, Das er nun ein jamer ftift Und zwischen friden werf sin gift, Mach liden, not und har uf har: 7420 Sin größte freud, manns wietet gar,

Abichn. 83: gegen die, welche nicht auf Gott trauen, gegen Zauberer u. i. w. — 7388. tür, teuer. — 7389. zu frür, u. hilfe. — 7390. rinklet, fügt. — 7391. schick, thut Bor 7392. Türung, Vernachläsigung. — 7396. Gott geb, Gott weiß. — an ungesert, ohne Umftände. — 7401 f. Byl. 1. San. 28, 6—19. — 7409. Des, dasser — jürderlich, daß. — 7410. verfürt, verliert. — 7411. warsegrin, Wahrsegerin. — 7112. vons, durch des. — 7414. Byl. 30b. 8, 44. — 7415. niver, Jeind. — 7420. liden, reiden. — har us har, Zwietracht vyl. V. 1825). — 7421. wietet, wütet. — gar, etrig, recht, sebr.

Land und füt und muren fallen. Bu folden narren muß man wallen, Berlafent gott und all fin frund; Das felbig iet mariegerin find. 7425 Rement zu mir folde narren, 3d wolt fein arbeit an in iparen: 3ch wolt einen alio beichweren, Bier mient mieften fich dran feren. 7430 Den felbigen find die heiligen tur, Den ber tüfel tut folch ftur. Unholden, heren und forsier, Blibt nit uß und fumment ichier! 3d hab uich ichon ein für bereit, Das fich wariagen werde leid. Was hat der tifel flik geban, E das ers bracht uf dieje ban, Das fin alte lugen find, Für warheit werden ies vertundt! Wie find die menichen also blind 7110 Und aloubent irem böchiten find! Sie jagent, das uf gabeln riten; Ach, steckent sie in in der siten! 3d fags bi eid, wann das war wer, Das man uf gablen ritt do ber, 7115 So wolt ich mir ein gablen foufen, Die frest tem bem mir un der roufen, So würd ber habern nit fo tür. Sold riter borent all ins fur Ich habs gehört vor langen giten, Es fi torlich, uf fteden riten; Woltent aber gablen loufen. Co wolt ich mir fein roff mer foufen; Bie mol ich fordren mieht bermider, Das ich ichentlich wurd itten nider. 7155 Das gabelroff murd gumpen, bliben Bis zu dem für in großen higen.

7128 j 36 wollte einen ifen is tolburger ihr fat i in in 12 in 142 in 14

### 84.

Der mag wol fin ein torecht man, Der nit weißt, uf welchem zan Sin eigen sach müg ußher gan. Des kumm er ouch zun narren fan.

7460

## Uf dem jan ufigon.

Sich, beiliges früg, wa fomt ir ber? Wer hets gemeint, das ir find der. Der ein bum dörft underfton Und tracht nit, wa es uß möcht gon! 7465 Settent ir des ends betracht Und des taalons anummen acht. 3d hett uß üch fein narren gmacht. Der gan hat manchen man verfiert, Wer in mit denfen nit beriert; Wie wol wir hont me zen im hals, Toch ist das, der es endet als. Darum jo fich in eben an, Th es uf im müg ugber gan. Wer das end bedenket wol. 7475 Das mittel, als er billich foll, Der darf nit geben narrengoll. Wer aber nemen will uf borgen Und will gut vöglin lagen forgen, Der bzalt zu pfingften uf dem is 7480 Und will beichworen sin mit fliß. Er und alle sine brieder. 3ch mein die alle, der ein ieder Zündt uf gotts barmherzigfeit Und narrenschellen bi im treit -7485 Es fomt ein ftund, es würd im leid! -In allen finen jungen tagen Und facht im alter erft an flagen, So er sicht, uf welchem zan Sin narrenipil will ugher gan. 7490 Wer uf sich nimt, das er nit mag, Der knipft sich selber in ein fack,

thöricht.

Abschn 81: gegen die, welche das Ende nicht bedenken. — 7158, torecht, thöricht. — 7450, gan, Jahn. — Wie die Sache sir ihn ablauien möge. — 7461, des, desbald. — 7462 Sich, sieb. — 7461, duw, Bau. — 7476, mittel, Wittelweg, Witte. — 7479, Agl. Abichn. 65. — 7480, zu pfingsten uidem is, d. h. niemals. — 7184, Sünet, sünet, sünet, ündigt. — uize, in der Erwartung, Gottes Barmberzigkeit zu erlangen. 7491, mag, vermag.

Und der jo vil hat übels tan. Das er das nimm erhießen fan. Wer lost in Darnach mider ui? 7495 Die dußen fton, die iprechen muff. Wer fich felber will perbinden. Der jolt wol fum ein helfer finden. Wann er ichon bet fin nechsten fründen Darum ipricht man, Die beite but 7500 Ei, die der man im felber tut: Berlaken sich uf ander lüt. Bit nit der bruch in difer sit. Tarum jo lug, uf welchem san Din eigen fach mug ugber gan, 7505 Eo ipottet din nit iederman. Doch machent wir vil ichwerer ichulden Und nement dann nit tujent gulden Kür den anschlag, den wir machen. 7510 Der aat zu ruck in finen fachen; Das weint er oft, jo er möcht lachen. -Mate du, wie beißt der gan, lli dem all fach wirt ugbin gan? Der san beißt mir das jungit gericht, 7515 Do gott all jachen wol beficht. Berordnets nach dem felben gan. Ib ichs do bin verglichet ban Wil unfer jachen do bin reichen Und ift der san das aberzeichen. 7520 Zo will iche bag iet ichriben an, Das min rechnung mög beftan. 3th hett gemeint, wem hie wel wer, Der mer in gier welt ouch ein herr, So hör ich iet ein ander fpil, Das gott ein urteil bijten will.

So will ich lugen, wie ich dieg, Min jach ui dien san ouch fica.

<sup>7494</sup> nimm, moht mehr ereteken, esten (15.0 t.c.) (16.00a) iprednen, botten 7497 werttinden, terial (15.00m) en (14.00m) megen 7512 aberrei bein, verreitden 7520 grit immid. Omit if it 7520 ein urteil beinnen, ein Gittat abalten (15.00m) till 15.00m

#### 85.

Morde io! wie wirts mir gon, So Petersföpi ber fummen iton? Der hat mirs für ein leid geton, Der sie min jach hat wisen lon.

7530

# Der Peterskopf.

3ch bet mit Beterstopfen nie Gern zu schaffen por und ie. Dann in zu wieten ift ersouht. So hab ich jelbs ein bojes houbt. Wann mich die grillen wenig stechen. So will ich ftett und muren brechen, Und ichlecht mir dann der flamm in fopf. Bis ich mim find den leimen tlopf. Er trift mich dann als bald als ich. 7540 3ch lug, das ich min find erstich: So muß ich dann von wib und find, Min land verlagen, all min fründ: 3d meint, ich wolt eim andern ichaden, So muß ich selbs im jamer baden 7545 Und ewia fin ein armer tropf: Darzu bracht mich min Retersfoni' Bet wirt mir min beidmoren fur Die bebt fich erft dur contra dur. -Der hat ein Betersfopf für mar. 7550 Der um all straf nit gibt ein bar Und spricht, man tu ims als zu leid. Was man im zum guten seit, Und will sin warner nun erstechen. Bäum uß der erden rupfen, brechen: 7555 Redt man im ein früntlich wort. So nimt ers uf für einen mort; Schilt man in um ein boje fach, So ichlecht das für erst aar ins tach. Er flücht und spricht: "Wollt ir mich leren? 7560 3d ichis dir wol in din beschweren Und will mich gang nut baran feren. 3ch hab die ding vil baß gewift,

Abidan 85: gegen Sintövie und Eigenfinnige. — 7528. Worde is, mordis! — 7529. Peterstövi, eigenfinniger stovi Bal. Joh. 13, 6—9. 7532. vor und ie, m irgeno melder giett — 7539. Leimen tlovi, das Rell tlovie (vgl. B. 2011, 1117). — 7548 jur, iauer, bitter. — 7549. dur contra dur, hart gegen bart. — 7559. tach, Lach.

|        | To du noch in die windlen ichifit."    |
|--------|----------------------------------------|
| 7565   | Dann wirt dir von der ler din son,     |
|        | Wie Nero hat sim meister ton,          |
|        | Ter mit laßen ichied darvon.           |
|        | Bringt man dann fin guten frund,       |
|        | Im zu raten von der fünd               |
| 7570   | Und von aller übeltaten,               |
| (.)(1) | Roch dannocht laßt er im nit raten     |
|        | Und blibt alsit ein armer tropf        |
|        | Und fiat nit von fin Petersfort.       |
|        | Gar bald stürmt er die groß glock an   |
|        |                                        |
| 7575   | Und heißt, fich dann mit friden lan,   |
|        | In hundert twient tüfel namen,         |
|        | Und rieft fant Beltlin, Mürin samen,   |
|        | Sancte Theng und fant Birdans;         |
|        | Roch ift fin Petersfopf nit gang.      |
| 77.50  | "Bann ich das tu," ipricht er zu band, |
|        | "Das ir mich sernent und ermant,       |
|        | So mieß ich für gott nimmer fummen,    |
|        | Es bring mir schaden oder frummen!     |
|        | Das mich tusend tüfel nemen,           |
| 7183   | Wann ir mich all mitgent semen!        |
|        | 3d babs veridivern, jo frumm id bin!   |
|        | Rurz ab, ir bringt mirs nit in finn!"  |
|        | Aden ja, mir armen man!                |
|        | Wie fahe ich dann min bichweren an,    |
| 75,00  | So er es hat is both verichworen:      |
|        | Chrisam, touf ist alls verloren!       |
|        | Der find wol hundert tufend mere,      |
|        | Die veriduverent gut und ere           |
|        | Und fündens dannocht halten nit.       |
| 7.14.  | Darum ich fie gar fruntlich bitt.      |
|        | Das ile veridiworent, tre nav          |
|        | Abzubiken, turgen bak;                 |
|        | Das felbig mogent fie doch balten      |
|        | Bor jungen und ouch vor den alten      |
| Title  | Biersig schwurent boben eid            |
|        | Und bettent Banko widerfeit.           |
|        |                                        |

Total Alson not then have the properties of the first angestation. Some a clinic in section and the first district of the first district angesting number. In the first district in the first section is a first angesting to be able to the first section in the first angesting and the first district and the first district and first district district and first district district

Nimm zu eßen bie uf erd. Bis fie ertotent mit bem ichmert Baulum, den vil beiligen man: Roch mochts do felbit nit ufshin gan. 7605 Was tut man aber mit ben lüten. Die sich nit wifen lont zu giten? Den all ir gigen ift die beft? Zo find es doch jung geuch im neit. Die jungen solten von den alten. 7610 Den das blut ichon ift erfalten, Yeren, das fie nit jo aach Wuten, toben um ein rach Und die flammen comprimieren, Die warlich manchen man verfieren. 7615 Mancher hat uß gähe gtan, Bett ers noch zu fahen an, Do geb er um wol tusend pfund. Geschechne sach nie wider funt Bringen hin menichticher qwalt; Des bis in allen sachen falt. Salomon fpricht: Ein wis man bort. Weißt er por, wirt baß gelert. 3ch hab der fopf gesehen vil, Der keiner also folgen will; 7625 Bis hinden nach, do folgt man im An galgen hin, do tet ers nimm. Darum lont sie sich bschweren nit, Co miegents tun den galgentritt.

### 86.

Alle geuch hont ein geschrei, So ist das guden mancherlei; Zeder gouch will sin io fri, Das er den andern überschri.

# Das gouch geschrei.

(bud gud ist bes gouchs gesang, Der torheit ift ein anefang.

= 00:

7608. gigen, Geige. — 7611. erkalten, erkaltet — 7612. gad, jäb, bisig. — 7614. comprimieren, erftiden. — 7616. gäbe, Leibenichaft. — 7619. kunt, konnte. — 7621. Tes bis, daum iei. — 7622. Lyd. Sprüde Sal. 1, 5. — 7624. kopf. Görje. — 7620. galgentritt, Gang sum Galgen. — Abschm. 86: gegen bie Modethorbeitent ber vertiebten Gäuche. — 7630. geuch. Auchuk, verliebter Narr. — 7631. guden. Auf bes kuduch, Betragen eines Gauch.

Wer sachen iebt, die im nit zimt, Und mit den geuchen samen stimt Und nut dann auch auch fingen fan, Der hilft den andern geuchen an, Tas fie nit lichtlich lont darvon. Einat er aud aud nun zwei mol, So fingt der ander twient wol; Der dritt fan fingen noch vil me; Das giang tut dick den geuchen we Welcher gouch bringt numen fund, 7645 Der für ander geuch bin funt; Zo audent fie, als audet er; Das guden wirt oft inen ichwer Und macht in hus und kaften fer. -Ein geuchin mas in unfer ftatt. Die schedlichen gegudet hat; Mit fammat und mit purpurfleid Die geuchin ire rock beleit Und fieng an, guldin fetten tragen, Perlinhalsband, hemderfragen, Siden, filbrin gwifelftrid, Und aucht so oft und ouch so dick. Bis min from ir quden bort; So tribt fie mir dann fleglich wort: "Lieber Sans, nim eben mar, Wie unser nachvurin tritt do har So ichon und ouch jo füberlich, Befleidt so fin und adelich! Co du mich lagt so ellend gon, Mls ob ich dir nie dienst hett ton 7665 Und wer ouch selber niendert ichon, Doer nit jo sart als fie, Zo du ein ratsberr bift do bi. Ba die wiber fumment gamen, So muß ich mich von bergen ichamen, 7670

7687, junt, obsernition — 7611 etd, who foll range, sequent for a 7646 funt, forum — 7651 belong boom fold entrement for for 8 8497) — 7660—7687 There is Being folders in sea Flower who folders and folders for a folders for a

Das sie in perlin inher tritt Und ich in schlechtem kleid ge mit. Min nachpurin hat ein sammat an, So muk ich in eint kittel gan."

| 2                                       |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 3ch iprach: "Lieb Els, sie habents wol, | 767.5  |
| So hont wir weder zins noch zoll;       |        |
| Darum so mießent wir uns strecken       |        |
| Mjo lang ist unser decken,              |        |
| Das wir uns selber nit erstecken."      |        |
| Min Els, die antwurt dovon nit:         | 7:350  |
| "Ich wolt, das dich der ritten schütt!  |        |
| Wiltu mir nit zierden foufen,           |        |
| So fan ich wol zun münchen loufen,      |        |
| Bu dem adel, zu den pfaffen,            |        |
| Die werdent mir wol fleider schaffen,   | 7685   |
| Das ich gang wie ander lüt.             |        |
| Mit ars bezal ichs, mit der hüt."       |        |
| Wolt ich entladen dise bürd             |        |
| Und das min from fein huren würd,       |        |
| Bil zu entlehen was min sorg,           | 7,590  |
| So nam ich gulden, geld uf borg,        | 1113.7 |
| Bersett die pfannen von der wend        |        |
| Und fouft minr fromen zierd behend.     |        |
| To man wolt bezalet sin,                |        |
|                                         | 7 17   |
| To hett ich weder forn noch win,        | 7695   |
| Das ducht mich selber nit fast fin.     |        |
| Das ich min from het also lieb,         |        |
| Ward ich zu letst zu einem dieb         |        |
| Und kam um ere und lib und gut,         |        |
| Ms noch manch bose frome tut,           | 7700   |
| Teren hoch und übermut                  |        |
| Verwatten machet iren man,              |        |
| Das er doch nit ußschwimmen fan.        |        |
| Hielt sich ein ieder nach sim stand     |        |
| Und trieg der pur fein guldin band      | 7705   |
| Und gieng der burger nit in jammot,     |        |
| So kem er nit in solche not.            |        |
| Wil er der frowen das gestatten,        |        |
| So lug er, wie ers mug erwatten.        |        |
| 3ch kan nit alzit bi im sin,            | 7710   |
| Tas ich im sagte: "To wat hin!" —       |        |
| Wer erdicht ein nüwen fund,             |        |
|                                         |        |

7679. ersieden, ersiden, zu Grunde richten. — 7680. Darauf gebt meine Else nicht ein: sie sast: — 7681. der ritten schütt, das Fieber schüttle. — 7688. entladen, abladen, sowerben. — 7690. entlehen, borgen. — 7696. ducht, düntte. — 7702. Vermatten, zu tief hineingehen, zu Grunde gehen (vgl. V. 7011). — 7703. ußichwimmen sich erretten (vgl. V. 7033). — 7705. pur, Bauer. — 7706. sammet. — 7709. erwatten, aushalten, durchießen (Gegensaß zu "verwatten" V. 7702).

|       | Zo bald er in die menichen tunt;     |
|-------|--------------------------------------|
|       | Rumfin dann zu dinen joren           |
| 7715  | Und facheit an, fennen dine toren,   |
|       | Zo wirt es dir von bergen leid,      |
|       | Das ieder von dim guden feit,        |
|       | Und gebiru ichon vier tujend pfund,  |
|       | Roch dilfit nit ab denielben fund    |
| 7720  | Und haft din ganges leben finen      |
|       | Ein wurmlin, das din bers tut frigen |
|       | Und du den aniang bait getan,        |
|       | Durch des bispil bubt jederman.      |
|       | Eneas, darnach Pius genant,          |
| 77.25 | To er fam in bavitlichen frand,      |
|       | Alaget vil und warnet ier,           |
|       | Wie es im leid von berzen wer,       |
|       | Das er mit mutwill bet getriben      |
|       | Und von buleri geichriben.           |
| 773)  | Die selben bucher lesent wir         |
|       | Und lont fin warnung vor der tür.    |
|       | Tarum jo joll ein wifer man          |
|       | Vor lugen, wa es uk well gan.        |
|       | Doch hont die gench ein folche art,  |
| 77:5  | Das feiner fin fingen fpart,         |
|       | Und will dem andern fingen noch,     |
|       | Tas im das liedlm wirt zu boch       |
|       | Und er das nit erichrien fan;        |
|       | Des nem er boien ton daran,          |
| 7740  | Als mir min trütlin ouch hat ton,    |
|       | To ich muit an dem branger iton.     |

#### 87.

Tes narren must ich warlich lachen, Ter uf fin eigen ars tan machen Ein gitte, zeche birkin rut, Tie niemans, dann im, schaden tut

Tris balt, sieth in, unter fünt temme, klomit mit ift sate. The problem in the second in the second

# Ein rut uf fin eigen ars machen.

Dem narren ajdicht warlichen recht. Der uf fin ars ein ruten flecht. Das im zum erften werd der lon. Bis schnatten in sim hindern ston. Wer am end besorget ichand, 7750 Der tu am anfana widerstand: Mancher sicht sich für zu spot, So er icon ift in jamers not. Wann wir ligent und iet fiechen Und gon nit mügen, oder friechen. So ichrien wir: "Louf wunder bald, 3ch lig iet gang in gottes awalt: 3ch fich, mins lebens ift ein end. Louf, bring mir bald das facrament." Wer ich herrgott zu der git. 7760 3ch wolt dir jagen: "Min jun, bit! Ernstlichen hab ich iet zu schaffen Und fan dir senden feinen pfaffen." -Suchstu an din findern ere. So gib in der jugend lere Und straf, wil sie Senslin beiken, Dann junter Sans will jagen, beigen; Dann ließest in den zoum gu lang, So lernten fie bir einen gang Bon dem galgen an das rad. Rlagtestu dann mir din schad, So lacht ich, als die welt iet tut, Und sprech: "Du machtest selbs die rut, Darum hab dir den widermut." --Welcher herr regieren will, Der heng des mutwills nit gu vil Und halt den zoum in siner hand, Dann wa das röfflin im entrant. So biorg ich, das ers nimm erlief, Wann er im ichon "liebs brünlin" rief. — 7780 Wann du mit iemans woltest fechten. Dber mit ben lüten rechten.

7747. flecht, flicht. — 7719. ichnatten, Striemen. Das Wort ist noch heute im Elsaß üblich. — 7752. spot, spät. — 7754. siechen, krank sind. — 7756. mügen, vermögen, können. — 7756. wunder bald, sehr schnell. — 7758. sich, sehr. — 7761. dit, warte. — 7766. wil sie Hendlin heißen, solange sie jung sind. — 7767. beißen, beigen, beigen, gagen. — 7774. had dir, babe auch. — widermut, Widerwätzissteit (vgl. V. 7206). — 7776. heng, hänge nach. — 7780. drünlin, Uranner, Brannerden.

Zv lug, das du ieh folgest mir Und bhalt ein meisterstreich bei dir; Den bruch, so es gat an die not. Rein guter sund kam nie zu svot. Hab alzit ein hinderhut Und mach dir nit ein eigen rut, Das wirt dim arsloch werden aut.

### 88.

77:00 Tie welt fan iet mit lift besalen, Mit widerdienst ui der nußichalen. Ich bin tout voster, spricht der Wal; Der Tütsch fan das onch überall.

7500

7505

### Erüntlicher dienft uf einer nuß.

Bor giten was im welichen land Söflichs erbieten wel erfant: Ein ieber sich gu mir erbot, Tout voster sin in miner not. Tout pofter beißt: ich bin gan; din, Zo diner baller ift feiner min! Solt ich eritiden von der bit. Du gebit mir nit ein nadelipit Und wilt tout vofter fin, min eigen, Und fanft dich früntlich erzeigen: Din bus und bot fi offen mir, Wann ich fumm, bieblufieftu din tür! -Erbüteft mir bin lib und leben; Soltstu mir ein ftud brots nun geben, Du ließest mich e hungerisch sterben Und um ein hafelnuß verberben. Wann ich dich ans erbieten man, So ichlechft du mir ein ichnelling bran, Und sprichst, es find erwort gefin. Da ichtieg der tufel lieber drin!

7784. In behalt son Diegrerhieb int side inter set higherectuer) — 778 of a gebrunder, wenne an 7887, einberchut, Mindent, leine sitte Alvin 887 of son die meldie Gegensteine verfyrecken aus melt leinen 7784 milbertegenst Gegensteint und die nicht leinen 7784 milbertegenst Gegensteint und die nicht leinen 1782 tont deuter auf Diese 200 al. Belieber Granischer 7776 erbleten Ontgegensteinen erklant Lanest 7789. Aber darum gesett mit seh nicht eines beines Liemen. I 7880 Selle in die gleich wer Not unterminen 784 made fliebe bestell de auf die Aleiten die die Granische 7877 nicht wie zu 7888 bangerisch aus 200 der beiter die beiter Alleibertein. Telle, jamellen Rafeinstält, Samten von 7817 in 281. Erbeiten Botte. Goldstetenbeiten (1948 600)

Du betft mir lieber ftill geschwigen Und nit gehalten für din lügen. Rein früntichaft aar und nüt perieben! So hatt ich mich boch felbs perfehen. Du bift min fründ on liben, geben. Bürg werden ouch für mich do neben; Die früntichaft hont wir angefangen. Do bins glich am galgen bangen! Wer mit worten ift ein fründ, Der ietund vil uf erden find, Der wirt in nöten mich bezalen Mit früntichaft ichon uf der nußichalen 7825 Das üch gott schend, ir tütschen Walen. dr hurenfindiche Senielin, Wie fünnt ir weliche art fo fin! Ms mir der einer selber tat Bu Monteflaschkon wol in der stat. Der inzuferen mich erbat Und iprach: "Landsman, ich hab bon trinf." Was das nit ein felgams bing: Er gab mir um ein gulbin geld; Do ich min irten wider zelt. 7835 Bermarf er mir glich uf der ftatt Die müng, die er mir geben batt!

## 89.

Wer brief und figel uf fich git, Tas er eim andern haltet nit, Ich gloub, das fie find ein richter ftat, Tas er mit drect verfiglet hat.

# Mit dreck verfiglen.

Mit breck versiglen ist gemein; Wie wol das sigel ist nit rein, Doch ist es weich und laßt wol trucken. Das er das sigel mieß verschlucken,

7815. gebalten jür, vergemacht, vergeipiegelt. — 7816. Mir feine Freundschaft und nichts versprochen. — verziehen, versprechen. — 7817. verziehen, verzorgt. — 7818. en. außer mit, bis auf. — 7823. Ter, von benen. — 7830. Wonteflazichen, temische Kerverlung von Wonteflazichen, ben wie Kerverlung von Wonteflazichen, — 7830. Erbat, durch Leiten verwei. — 7832. ben trint, gutes Getränt. — 7834. Er wechzelte mir einen Enlben in schengelt. — 7835. irre, zehe – zelt, zahlte. — 7836. Bies er mir josot als ungiltig sunad — Arbidn. 891. gegen die, welche Versprechungen nicht halten und versiehen, die teine Sicherbeit bieten. — 831. Zeb. 3. Abiden. 2. — 7838. git, giebt. — 7840. Tichter stat, richtstat, judientorium. — 7841. Mit drech versiglen, ohne Genatr versprechen. — 7812. gemein. algemein. — 7844. Tunden, Abbrund machen.

755

7860

7570

7875

7585

Der mir ein aut zweimal veriett, Mit falichem dienst den armen ichett! Mann ichon ein brief persialet ift. Roch fan man iet io manchen lift, Das brief und figel gulten nut. Zoldes wikent wol die armen lut, Die man mit liften fann perfieren. Mit brief, figel Die fach verlieren; Ein flausse findt man alzit dinn, Das es nit fumm uf iren finn. Wen der fürft betriegen will. Dem gibt er brief und juppen vil. Tut mir ein brief etwar zu not. Zo four ich ein um ein fruct brot. Etlich find zu lichte aar. Mit alio idwer, als ift ein bar. Sie gent mir brief, e ich bas bitt, Das tut, das fies went halten nit. Wann jet ein pur will edel fin, So touft er brief und figel fin. Wen brief und figel edel macht, His dem tan ich wol uber nacht Wider einen puren machen. Eind das nit der narren fachen? Wann einer icon ein narr belibt, Das man im brief und figel ichribt, Das er ein doctor fi gelert, Von dem ich nie latin gehört. Der nie fein sumftall hat verriglet, Doch ift fein brief mit breck verfiglet. (Blich an funft im nit gebrift, Als im ber brief verfiglet ift. -Brief und figel, eid und ere, Die will iet niemans balten mere. Truvol reit mir min roß hinweg, So figlet ieberman mit bred. Es ift fein gloub, noch truw uf erd, Je einr fucht ben andern mit gierd. Wer ein beschift, betriegt mit lift, Der felb jegund ein meifter ift

#### 90.

Wer vogel will im luft erwischen Und alzit vor dem beren fischen, Der soll mirs nit für übet han, Ob er oft fein ergrisen kan.

### Vor dem berren fifden.

Wer por der arbeit beischt sin lon 7890 Und hört ein ieden glocken ton Und sich verantwurt, e man flagt, Duch meint, was ieder heimlich fagt, Das treff alzit in felber an. Der mag wol fin ein nerricher man, 7895 Co er bas für fein marbeit weiß. Als tet der schnider mit der geiß. Darum so acht nit alle wort. Die ieder redet hie und bort: Lak die fach wol an dich fummen. 7900 Darnach so schaff mit ernst die frummen. Soltstu eim ieden antwurt geben Und ieden strafen in sim leben, So möchtstu wol e schellig werden, Dann du fie brechtft uf zucht und berden. 7905 Darum fo halts on all geferden: Die welt muß iet geflappert han Und triegen, liegen ieden an. Ich hab selbs oft und dick geprediget, Do ich mit wißen nieman schediget, 7910 Noch hab iche oft und dick entgolten; Das ich ward also übel ascholten. Wer es nun ein unwetter afin, Es wer als von mir troffen bin. Ich kan nit alle sach fürkummen; Was gat mich an eins ieden brummen? Der on schuld tut ab mir schnurren Und über mich will alzit murren, Duch will mich allenthalb zerbiken: Solt ich min frummen ars zerrißen,

Albichn. 90: Gegen vorschnelles Hanbeln. — 7887. beren, Fischnet. — 7890. heischt, forvert. — 7893. meint, glaubt. — 7897. Das Lieb "vom Schneiber und der Eeiß" war beliebt, wurde aber unterbrückt. — 7901. Dann ninm dich der guten Sachen mit Ernst an. — 7904. schellig, unssinnig. — 7905. berde, Sitte. — 7906. geferden, Lift. — 7907. geftappert, geschwatt. — 7909. oft und dich, sehr häusig. — 7913. nun, nur. — 7914. troffen, abgetrauft. — 7915. sürtummen, vorbengen. — 7917. tut ab mit ihnurren, über mich sürnt sindut.

Das er umiunst will sin min sind? Wir machten nimmer hubiche sind Und suchten beid die tüs im grind. Nit acht, wie man im vordin tu, Du möchteit kummen sunst zu fru. Nit siich vorm berren, als ich sag, Hör vor red und anetlag; Gloub dannocht nit der flag allein, Dann fein red was nie so rein, Sie hat ein mafel und argwon, Das sie nit alsit mag beston. Metete fransesisch, mentiris zu latin, Au tütich: du lügst in dals hin in.

#### 91.

Oren melken ift ein kunft,
vor derren gunft,
Der so vil druß ermolken bat,
Das er sich mießiggants begat.

7940

7915

### Die oren laßen melken.

Das ampt, bas ich beiß oren melfen, Das bort nun zu den großen ichelfen, Die bi juriten und bi berren Zich mit oren melfen neren Und jagent nun, was der prelat Bon inen gern gehöret hat. Sie wißent vorhin fin natur, Das warbeit boren wirt im iur; Darum faat er im für ein tand, Der fich in warheit nie erfand. So find die herren also geneigt, Wa fich ein orenmelter zeigt, Dem gibt er son und nimt in an; Der fugt im dann von iederman, Das mir ber berr geloubet nimm, So fieß of im fins mellers frimm.

| Das ift ein schand der oberfeit,          |      |
|-------------------------------------------|------|
| Was der orenmelfer seit,                  | 7955 |
| Tas muß warhaftig fin mit gwalt,          |      |
| Der andern red im nüt gefallt;            |      |
| So doch zu Etraßburg gichriben ftat       |      |
| Mit guldin buchstabn in dem rat:          |      |
| Andiatur altera pars.                     | 7960 |
| Mer dich nit um und zeig den ars          |      |
| Der heiligen warheit da mit lift;         |      |
| Dann iede warheit gott selber ist!        |      |
| Jet hont die berren einen fitt,           |      |
| Das er den andern gloubet nit;            | 7965 |
| Run wer zu erst gelogen hat,              |      |
| Tas muß bi herren haben stat;             |      |
| Gott geb, wa hin es ußher gat.            |      |
| D wie mancher schaden nam,                |      |
| Der nie mit red zum ersten fam!           | 7970 |
| Nit wird verfiert von nerrichen schelken, |      |
| Die dir nüt dann die oren melken,         |      |
| Und gloub durch gott nit iedem wind;      |      |
| So du sichst, mach dich nit blind!        |      |
| Der gloub findt iet nit witer ftat,       | 7975 |
| Tann so vil ieder pfennig hat.            |      |
| Der gloub vormals im herzen saß,          |      |
| Jet sitt er in dem dintenfaß              |      |
| Und stat in biechern iet verschriben,     |      |
| Duch ist ins koufmans teschen bliben;     | 7980 |
| 3a, wann er wer nit ganz vertriben!       |      |

### 92.

Reiser, fünig, fürsten, herren, Burger, puren sollen hören, Wie mit so kunstrichen seren Kan ich die narren all beschweren.

#### 7985

# Die groß gefellschaft.

Was hab ich angst und sorg gehan, E das ich bracht uf disen plan So manchen lichnam nerrschen man!

7959. rat, Natsgebäude. — 7960. Es werde auch der andre Teil gehört. — 7964. jitt, Gebrauch. - 7968. Gott geb, Gott weiß. — 7971. wird verfiert, laß dich verlühren — 7973. durch gott, um Gottes willen. — 7979. die dern, Vädern Rechungsbückern. — Abfahn. 92: gegen Pavit, Maifer und Fürsten. — 7986. gehan, gehabt.

|       | C wie dick hab ich mich frant,         |
|-------|----------------------------------------|
| 79.40 | E ich fie gamen hab gesatt!            |
|       | 3ch hab mich biorat vor zwo perion,    |
|       | Das ichs nit brecht uf difen plon,     |
|       | Wann ich fie fast eitieret ichon:      |
|       | Der ein die höchsten würden hat,       |
| 7995  | Der ander feiserlich maiestat.         |
|       | 3d hab geforcht, erman ichs her,       |
|       | Wer weißt, ob es in glegen wer,        |
|       | Das sie doch bie ber zu mir kemen,     |
|       | Und mir das nit für übel nemen!        |
| 800.) | Doch so ich narrheit beiß ein sund,    |
|       | Die ich bi bäpiten, feiser find,       |
|       | So will ich fie mit züchten beten,     |
|       | Das sie ein wenig züher treten.        |
|       | 3ch gloub, wann ich sie selber fragt,  |
| 8005  | Das ieder mir besunder sagt:           |
| 0,0,0 | "Beißstu ein narren bie ein fünder,    |
|       | So find wir beid ouch Mams finder      |
|       | Und aller fünden nit ganz fri,         |
|       | Wie hoch doch unser würden si."        |
| 5010  | Tarum ich sie gar flißig bitt,         |
| 101.  | Das sie mich iet verschmahen nit.      |
|       | Mit das ich sie beschworen wolt,       |
|       | Zunder fragen, als ich folt,           |
|       | Sh ich min tunit wol bet bewert,       |
| 8015  | Bollendet all min narren bschwert;     |
| 3013  | Ob einer wer, der mir wolt schnurren   |
|       | Und wider min beichweren murren,       |
|       | Untugentlich vor mir wolt weren,       |
|       | Ganz und gar nit laßen leren,          |
| 4040  | Das geiftlich, weltlich herlicheit     |
| 8050  |                                        |
|       | Mit herter straf ir hand anleit.       |
|       | Es dunft mich ichier, es tet gan; not, |

Tomo geinst, geste - 1.001 Tel ein, 1 Loie, 1101 tuber sem Mareir einsemmt Tom3 einmas (d., 1986) Missel beten, mit feinem Louanie trices sons before, de Colonie (d. 1888) 1101 tuben den vor desablen solls oud west. Mertweisen solls oud with tuberteinigen (wedlter 5022 ubreit, 1981 tube 3 det 2018) 1101 tube solls solls oud 1888 solls oud 1888 von 1888

Geichichts nut balo, is werds a ivet. Un der geistlicheit besunder.

Wie wol man bagt, es gang nit under Zant Veters ichte nach Christis wort, Os werd zu letit fommen an vort,

Roch hab ich bi mir narren pil. Die fagen, das es schwanken will, Und schwierent darum tusend eid, 8030 Es wer zu undergon bereit. Darin febe bäpftlich mürdiafeit, Duch feiserliche maiestat, Wie fleglich, ellend undergat Bucht und ere, recht, land und lüt. 8035 Das als geschicht in unser zit. — Was unser vorfar nament in. Das ift ichier allessamt do bin; Rüniarich und feisertum, Gins nach dem andern fellet um. 5040 Wes ift die schuld? das wift ich gern. Wann die fürsten aborsam wern, So gloub ich, das es nimmer wer Uns zu liden also schwer. Ein fünig ift ein einzig man, 5045 Wann fein fürft will bi im ftan, So ift es bis an in getan: Darum ich fürsten, grafen, herren Redlich dapfer will beschweren, Das fie den frummen fünig lon 8050 Und so schlechtlich bi im ston Bu schand der tütschen nation. Wann der Wal und der Franzos Uns an weren ficht so blok Und so klein gehorsamkeit, 8055 Gedenkt doch, was das uf im treit! Die eren, die ir hant dar von. Die habt ir bald gehalten ton. Darum furz ab, nun trets herbi, So lieb üch lib und leben fi, 8060 Ir mießt mir gu ben andren fton, Db üch das herz schon brech darvon! Wolt ir üch der find nit weren, So mießt ir üch bie lon beschweren. Sprecht ir dann: "Was gats dich an, 8065 Ch wir dem fünig wöln bistan? Ins tüfels namen, fing ben pfalter, Und trag das rouchfaß um den alter!"

8028. Noch, bennoch. — 8030. schwierent, schweren. — 8041. Wes, wessen. — 8047. bis an in, auch um ihn. — 8050. Das, weil. — Lon, verlassen, ausgeben. 8053. Wal, Welliche, Italiener. — 8054. weren, Wassen. — 8058. Die ist nur gering. — 8059. trete (entst. sch), tretet.

-11(11)

8100

8105

3d hab das felb betrachtet ichon. 8070 Ili dem san würd es unber aon. Den fluch mieft ich hon für min lon. Dafur fi mir ber funia aut, Das mir bie inver feiner tut, Darum hab ich den funia beten. 5075 Sieber zu minem bichweren treten. Db iemans wolt mich aneichnurren llnd über min beichweren nurren. Das man zu idmigen im gebut Und er min bichweren hindert nüt. Biglier bin, piglier ber! -11-11 Es ift, bi gott, ein fleine er Aller tütiden nation, Das ir den funia also lon! Wers noch einmal, ins tufels namen, Zo muß ber Tütich fich des beichamen. 5055 (Soft weiß, ich reds uch nit zu leid;

3ch förcht ber armen driftenheit. Das uns ein inbruch möcht geichehen, Ma jolde witracht wird erieben; Der Turf fan jold ding wol eriveben. --

Bom adel fum ich zu den iteten, Die mießent ouch ber guber treten Zie bont mich wol jo trumiich beten, Das ich iren nit verack Und geb in ein erlichen feß,

Das wer mir identlich gjianden an, bett ichs nit bieber laften fan, So fie um ben folben ringen; Man muß in viren vor und jingen.

Trummeten, boufen, orgel ichlagen; So went fie fiben fleider tragen,

Das fein burgeren guntat, Und handlen, als der adel tat 3ch sich wol, warum das geschicht,

Das in fein narrheit brefte nicht! Und wann man fie ju frieg ermant, Bu tun ben finden miderstand,

So flagent fie, fie fien arm.

8070 Bgl Abidm 84. - 8073 Tag mit tar feurer ben ed t feit . . . . . . . . . . . idenurren, anidenanden, aniabren sins gebot gebot sist fier i. einnad. 8087. der, für die 8088 indigib einem 8083 ertiel sist genommen - 8094 iren Wen , ibrer - 8095 fif Eig ston . . . der . icht. stod, fich, febe

| Hinderm ofen ist es warm!               |      |
|-----------------------------------------|------|
| Hi! wie gats! das gott erbarm!          | 8110 |
| Wolt man in land und lüt versetzen,     |      |
| Man dörft sie nit lang drüber schetzen; |      |
| Wern schlößer, stett ir underpfand,     |      |
| Sie weren bald um geld gerant;          |      |
| Solten fie ein ichießen machen,         | 8115 |
| Gaben gen zu freidigen sachen,          |      |
| Oder sidin kleider tragen,              |      |
| Den adel foufen, narren jagen,          |      |
| Sie funden guldin, mung und geld;       |      |
| Aber ziehen in das feld,                | 8120 |
| Darzu haben sie fein zelt.              |      |
| Darum gat es, wie es mag;               |      |
| Wa ich hin fumm, do find ich flag.      |      |
| Der pur lernts von den burgern ouch,    |      |
| Ein narr zu sin und ouch ein gouch,     | 8125 |
| Und fiert mit gwalt den narren orden,   |      |
| Sit das der pur ift schamper worden.    |      |
| Im wirtshus sigents tag und nacht       |      |
| Und hont ir arbeit nimmer acht,         |      |
| Sie verspilent und verzeren             | 8130 |
| Mer, dann ir pflug in mag ereren.       |      |
| Wer mir das nit gelouben wolt,          |      |
| Der selb im wirtshus sehen solt         |      |
| Die ringlin an der wand geschriben,     |      |
| Die früz sind all uf borg beliben.      | 8135 |
| Dann verkoufen sie mit list             |      |
| Ir frucht, die noch nit gwachsen ist,   |      |
| Und geben zins und gült von in.         |      |
| Wann es ganz und gar ist hin,           |      |
| Darzü sich nit mer fünnen neren,        | 8140 |
| So bringt man sie mir zu beschweren;    |      |
| Tue ich dann min besten fliß,           |      |
| So erjag ich weder er noch pris;        |      |
| Dann schelten sie mich hart mit fluchen |      |
| Und wellent einen bundschuch süchen,    | 8145 |
| Die pfaffen und den adel schlagen.      |      |
| Sol ich den mutwill in vertragen?       |      |
| Rein, ich mieft michs ewig schamen!     |      |
|                                         |      |

8109 Lgt. B. 2141. 2689. 7327. — 8115. schießen, Freisdießen. 8116. ireisdigen, huitgen. — 8118. Den abel fousen, vgl. B. 3838-42. 8121. Dazu haben sie nicht das Geringft: dazu seht ihnen alles. — 8127. schamper, schambos. — 8131. erreren, einten, erwerben. — 8131. ringlin, trüz, Aretdeseichen sin die geborgte zehe 8115. Bgl. Abschn. 79. — 8147. vertragen, bingeben laben, nachiehn.

Ruber, in miend titiel namen! Proffent ir nich identlich neven. 8150 Darau nit laften bie beichweren Und mir erit fluchen ouch darzu. 3ch find ein lift, wie ich im tu. Ms herbi! es muß doch fin! 3ch laß uch nimmer faren bin. -8155 Ructen gamen, lieben giellen! All, die mit narren faren wellen, Mider oder both acborn, Mich dunft, ich hab üch allen gichworen. Wer faren well, ber fahe an rieren. Ich will üch alle samen fieren, Uf ber narren jarmarft bringen, Bon Baiel ab bis ben gen Bingen, Tarnach binab ins Riderland, 8165 Do alle narren hin find gerant. Das Riverland beiß ich die bell; Mer barin nit faren well. Der leg fin narren fappen niber, Etell nach eren und werd bider. Betten ir das por geton, \$170 Go bett ich uch mit friden glon; Do ir iich aber wolten weren, To muit ich uch wol bie beichweren Und offenlichen zeigen an, Wa ir jo törlich hatten tan; 8175

93.

Nemt das für ein straf und rut. Ich bitt üch srüntlich, nemt für gut, Das ich mit schimpfred meldet das, Ba ümer narrentothen was.

8180 Galienus, meister Hippotras, Die habent mich geleenet das. Wa waser it, do it es nast. Stirbt er nit, so wirt im bast.

### Der narren harn befehen.

Rumt, lieber narr, und fitsent nider, Üch zittern funft all üwer alider: 8185 Uwer waßer zeigt mir an Ein nerrichen und ein franken man; Ir find von narren gang besegen, Das ir nit mugen wenig eßen - "Ach, lieber herr, ir jagent wor. 8190 3d juf und full mich alzit vor Und blib am juntag nimmer ler, E ich das enangelium hör: In heiligen und in andern tagen Füll ich alzit min aelen fragen." 8195 - Das maßer zeiget mir nit fel, dr hont ein jucht, die nennt man gel. - .. 3a, bi gott, wann ich voll bin, Ms, das ich iß, das wirf ich hin; So bin ich gel, recht wie ein tot, 8200 Das mir das liecht im hirn zergot." - Ich fichs, das maßer lügt mir nit; So bdut es mir noch eins do mit, Das du hait das podagram Und wirst an dinen füßen lam. 8205 - "Berdenblut, wer seit üchs als? 3a, herr, wann ich hab afüllt den hals, So fout es oft und dick darm, Das ich nit einen tritt me tu, Das mir warlich beide famen, 8210 Bend und ouch die fiek, erlamen." - Mich dunkt, das maker zeig mir an, Das du schwindel bid muft ban. -- "Ich gestands. Das tut der win, Tas ich schwindel her und hin, 8215 Bon dem tisch hin zu der wand. Erst gestern ich das wol entpfand." - Bewar dich wol, und lug für dich! Das waßer zeigt mir sicherlich, Das du jun blatern afchicket bist 8220 Und zu ufwurf bift gerift.

8185. junit, jo jehr. — 8189 Taß ihr kaum effen könnt. — 8190. Der Narr misperfielt "nit wenig" als "viel". — 8191. fut, jaufe. — futl, fülle — 8195. gelen, gelben (sipvigen). — fragen, hals. — 8197. gel, Gelbindt. — 8201. Daß ich ohumäntig werde — 2016. Berdenblut. Lyl. & 825. — 8210. jamen, gusammen. — 8211. Hoh gestands, ich gestehe es zu. — 8220. blatern, Blatterntrantheit — gschickt, recht wie geschaffen, zur veranlagt. — 8221. ußwurf, Ausvurf (Zeichen der Ausgebrung). — gerift, geneigt.

- ..3d hab die blater, lieber berr, Die pier maß wins und etwas mer Raget; ob der dunder ichlieg Befen, fanten, alle frieg, 5005 So wirf ich uft nach uwer faa. Das ich gang nut behalten mag; Was ich weiß, das muß beruß, 3a, jolt es faren binden uß." Salt ftill, ich muß dir noch me jagen, 8230 Du bait ein ichwachen, falten magen, Der nit deuwen fan die ipis; Tarum biet Dich, biffu wis . Sott geb uch twiend guter jar! 5235 Ms das ir jaget, findt jich war 3cb tan aar lidman ubel douwen. Bor ab, wa mich betriegen fromven; 3d mein, das ich hab gerfien fregen, Das ich das felb nit fan vergeken. 3ch weiß nit, wie ichs balt nut dir. 5230 Du mirfit mir nu den folben für. Die narrentapp, als ander teren, Und freedit beriur die flingelsoren Lak mich ben rechten grund verftan. 8245 Es trift dir doch lib, leben an. Zag an, wie frat es um das bers' - "Ich, lieber berr, ich lie aren famiers 3d bett ein bulen wol geton Die mich on schuld hat faren lon. 3d hett all freud, wa ichs erblickt; Jet hat fie mich ins ellend gichickt. Gie hat mir, mer bann vierdthalb tag, Mie gruß entboten oder fag, Und tan nit minen, wies ir got! Sec. 55.5 Tarum min berg lidt große nol." - Run helf dir gott, du bift fer frant. Das ift des 120s ein meiana 3ch jag dir, das fein munder ift. Eo dim versen uit gebrift,

Das all din allder idme per jund

Und ich dich in dem ipittal find. 3d weiß, wies tut, und darf nit fregen. Dann ich bin felber binn gelegen. Dofür hilft dir fein recine. Mein frütenfraft mendt dijes me. 8265 Zo es hat überhand genummen Und bift jo wit ind fappen fummen, Duch baft in dinem bergen figen Ein lutenichlaber mit fim friken. Wann ich ichon bruchet all min funit, 8270 So förcht ich doch, es fie umfunft, Du woltest dich dann lagen bichweren, Db ich dich funt widrum erneren. Begerit du das ju difer frund, So wolt ich lugen, was ich funt. - ,, Rein, box buch, nein lont darvon! Ich bforg, es würd mir übel gon. Nachts durch aot an andern an Und lugt vor, ob es mug beitan. Darnach will ich mich drin ergeben. 8280 Und folt ichs fummen um min leben." - Das ift min red doch hur als fern, Das die narrn nit wichen gern, So fümmerlich ben menschen lan. Das mancher vil e fterb daran. 8285 Ms ungern sie von dannen wichen, Und nimt vil schnufens und vil kichen. Tarum jo gib dich recht darin. Ber, ber! es muß beidmoren fin! - ,,Ach nein, ach nein, ich bin gesund, 8290 3d weiß, das fein narr in mich funt Lout iton, durch aller fromen ere! Ich bin gesund und klag nit mere." - Davon nit! frisch daran, frisch dran! Do bi fan ich erst wol verstan, 8-195 Das du wol hundert legion Saft narren bi dir wonen lon, So bu mit gwalt fein narr wilt fin

8261. ivittal, Kranfenhand. 8262. darf, braucke.— 8264. recipe, Rezept.— 8265. frürenfraft, Kraft ver Heilfräuter.— 8267. ind favven fummen, in die Worrenfavpe fommen, Narr werden.— 8269. Hal. Abichn. 80.— 8278. erneren, exteten, gefund machen.— 8276. bog, vgl. Sch. B. 115.— 8278. burch, um ... willen, vgl. B. 7978. 8279. beitan, die Probe beitehen, fich bewahren.— 8281. jolt id 8. follte ich deswegen. Kgl. B. 255.— 8282. hür als fern, fiets.— 8286. Als, also—8287. johnusen, idmaisen.— fichen, feuchen. Bgl. B. 5267.— 8291. funt, fommt.— 8290. Tavon nit, bleib!

Und louiest doch mit narren hin.

Noch hab den recht schuldigen man,

Ten die narren bießen han.

Bon großem glücf mag ich wol sagen,

Bann ich die narren all verjagen.

Ho wolt vit e das römich rich gwinnen,

Tann sine narren sarn von hinnen;

Wie wol ich biorg, an diem toren

Tas tous und chrisam sie verloren.

Ach swifet selb sehund daran,

Eb ich in wis beschwören fan,

So er io vil hat nerricher geit; Toch will ich mit im tun das beit, Min bichwören grifen davier an, Ob min funit doch mig beftan.

### 94.

Wichwaßer höret zu beschweren,

To mit ich mich der narren weren;

Doch sind vil narren also gsert,

An den fein waßer hilft us erd.

### Der norren wichwaßer.

Ach muß ictanne wichwaßer bon, Bon vil studen samen ton;
Ob mir etlich hülfent feins,
So nem ich doch der andern eins.
Bi der vil verderbt man nit.
Estrouch und sals nim ich do mit,
On ander stüd, die bhalt ich mir,
Tas mi ein ieder wusch bersur
Und geb ich uß, er tunn nun tunst.
Ouch sag, min bschweren sie unssunst,
Tie meister Brero von Counct
Mich zu Varis gelernet bei
Ein waßer ust den icherern anzem.
Das macht ein menschen glatt und rein,

Wa ieder narr gerunglet was. Etreckt im Die backen, macht in glatt. So er erft iet geichoren bat. 8335 Wie wol ich wift ein andern finn, Der im die runglen bag nem bin: Das nun der arm, unfelia tor Abwünschen fünne vierzig jor. So ichief ein tropfen dann vil mer, 8340 Dann er ich gang geweschen wer. Min funft wist uf der gange Rin, Rimt die long fein runglen bin! Wann ich das im barn nit find. Ob in eim menichen narren find, 8345 So lug ich, wer streckwaßer will, Dann weiß ich, das er narren vil Heimlich treit bi im verborgen. Wes achten sie nit ouch und sorgen, Es fie die baden aftredet hant, Das in die hofen ftif an ftant? Gr antlit ift geglettet wol, Und doch die hojen falten voll. Das ander uf der apotef Trinkent die narren für ein schleck 8355 Und ribent ire zungen dran, Als faken tunt dem baldrian. Hippotras und Malvafier. Rinfal und Eimischer bier, Sind fie tur, fo find fie gut. 8360 3ch weiß wol, wie ein narre tut: Er heischt ein kalte supp am morgen Uf bezalung oder borgen, Sechs blaphart gibst du um ein maß; Din wib und kind ernerstu bak 8365 Daruß wol vierzehn ganger tag; Doch hilft fein narren bife fag. Es find noch vil heimlicher waßer, Die ich zu difer fach muß faßen,

8336 sinn, Kunit. 8339 abwünschen, wegwünschen. — 8340. schief, schief, schief, emitte. — 8342. wist uß, beweiß, bestätzt. — 8343. long, rauge, d. d. schieft. — 8345. Long, rauge, d. d. schieft. — 8355. schieft. — 8356. d. schieft. — 8356. schieft. — 8357. Tie Kapen lieben ven Eeruch ver Lalviansstangslange underfans. — 8358. Sivpoltas, Gewürzwein, zu Ehren des berühmtesten Arzes Simpoltates genamt. — Valvasier, siefte Tämmein vom Au Valvasia im Pelopannes. 8359. Ainfal, Wein vom Rivoglio. Ter Rame ift iderzhait verstellt. Eimischer, Siederstein verstellt. Eimischer, Einbeder Vier war berühmt. — 8362. kalte jupp, Frührunt. — 8361. blaphart, Großen, Tidviemig; 21 — 1 rheinisch, Gulven. — 8367. sag, Rede.

Da mit Die miber muten fich. Ir baden gletten, höfelich Edmaden, aliken als ein alas: 3d fünt funit aar nicht merten, das

Zie weren uß der narren gal. D we, vil find überall! Noch ift ein anders waßer ouch, Das treit vil manchen großen gouch Bu fant Arbogaft und berum; Janu frenzent fie fich ummendum Und farent out in Murrechtson. Das man die nerrin aneichom.

8380

Wiltu din fromen nit perlieren, Was dariffu dann fie touflich fieren! Mancher fiert sin from hin uß,

8055

Man fund fie wel do beint im bus, Gefeltlet eren tunt fie an.

Des waßers muß ich iest ouch ban. Die waßer, die ich hab genent, Wer die selben wol erfent

Und sie zusamen mischen fan, Der fent mit in vil nerricher man.

# 95

Bichten, fterben, son unbrechen. Benfen, rebern, ougen stechen, Das find furwar fechs berter meren, Der narren gern vertragen weren.

×3:15

### Der narren bidit.

In miner funit hab this gelert. Wann man ein biegnen narren bichwert, So nimm ich iren teinen an, Dann für einen toten man: Tarum foll er por bon gebicht, Dann funft fein narr nit von im wicht.

5500

SUTO mitgen, vetet, aniput v. S.T. auf 1119, act i ; v. S.t. Zamaden, rieder die die die 1118 auf 1118 auf 1119, act i ; v. S.t. Zamaden, rieder die die die 1118 auf 1119 auf

Es tut dem narren me im magen. Wann man in mill pon bichten fagen. "Lieber herr, wellt ir mich bichwören, Min bicht gum ersten von mir boren?" 8405 Wolan, ich fich wol, es muß fin. Wir mießent an ein ander bin. - "Lieber herr, ir jolt mich fregen Und mir den harnasch redlich fegen. 3ch hab vil find uf miner huben: 8410 3ch muß zu erst min finger fluben Und fraken, do mich niendert bist. Lieber berr, nun bont aut fliß. Und fragent mich, was ich hab ton, 3ch will üch geben üwern lon. 8415 But grollen hab ich uf der teichen, Er jollent mir den bels mol weichen. Un min but nun frolich dran! Lichnam, ich hab vil getan. Doch nun das teglich ichmuten aschmeiß, 8120 Und was ein ieder von mir weißt. 3d hab niemans nit gestolen, Doch was ich nimm, das muß ich holen Und felber tragen in min hus. Das ich min find müg bringen uß. 8425 3ch mein, es si nit unrecht ton. Wann ich eim richen kargen schon Etwas nimm, das mir not tut, So er zu vil hat eignes gut Und lagt fich niemans nüt erbarmen. 8430 Das er zu giten hilf uns armen. Man muß den richen also scheren, Wie wolten wir uns funft erneren! Es ist ein gottsdienft, wer in stilt. Gie hont doch funft aut, ging und gilt. 8435 Doch si das under der rosen aseit. Dann jott mans wißen, es wer mir leid. Un gottes fratt min fund üch flag Und üwern frummen herzen fag;

8407 Wir minsen uns vereinen. — 8409. barnasch, Harnisch. — H. segen, äbnlich "ben Pels waichen". — 8410. huben, Hauben, dich habe viel auf der Kapre, d. h. gebinvolgt. — 8411. kluben, klauben, an den Fingern absählen. — 8412. Lygt. V. 10. — 8411. bont, habt. — 8420. ich mußen gichmeiß, lächerliche, geringssige Sinde is chmugen, lachen: gichmeiß, llurat). — 8125. bringen uß, durchbringen, ernähren. — 8427. kargen, Weishals. — 8431. Es ist ein gottsdienn, es heißt Gott gedient. — 8435. gilt, Ubgabe. — 8436. under der rosen, unter der Blume, unter dem Stegel ver Verschwiegenheit (vgl. V. 3447).

8475

3140 In bichtswis hab ich das geredt,

Alles das ich fernig tet. Bas ich aber iehund tu, Zu fagen hört es nit har zu.

Man foll des munds behutiam fin,

8445 Oder segipen wersen drin;

Rit schwaßen, als man tut bim win Bet kumm ich uf die sehen gbot:

Zum erften hab ich einen gott. Das gbot hab ich alsit gehalten,

8450 Als das ouch bielten mine alten.

An einem gott bab ich zu vil, Kein andern ich nit machen will. Zo gloub ich was zu glouben ift, Und bruch im glouben teinen lit.

3d gloub, das bimel und erdrich fi,

Such was geichriben stat do bi;

Wie es in der bibel ftat, So laß ichs aon, recht wie es aat.

Zo tan ich mich oft nit erweren,

8460 Jah muß den berrjarritten ichweren, Jas mir verbut das ander abot.

Wann es aber mir tut not,

3ch hab tein fremden ichwar erfunden

8465 Und ichwer nit, als die Schwizer, munden;

Ich marter nit nach unserm sitten; — Mich dunkt, gott hab genug erlitten. — Toth wann mun jawn gont über werg.

Wie man ichwert am Rochersverg:

saro Gop tus' gen dred' gon darm' gon idmerk'

Und fluch als, das ich iendert weiß. Stat es nit wol in minem bus, Die kul und burich mick auch bernes Wann ir nun das nit sagen wolten,

3ch hab ein menschen narr gescholten,

Ein fantaiten und ein toren

Wie lendlich ift, hab ich geschworen.

| S440 | IN District | Additional (No. 1) | S441 | S45 | S441 | S45 | S4

- Den funtag hab ich fast geert, Wie unfer pfaff mich hat gelert. Wir mießend firen bi dem bann 8480 Und arifent nit ein bölzlin an. 3a, folt es als zu ichitern aan. Des firents balb bats feine not! Wir firen did, e das mans abot. 3ch ließ mich gern mit predigen leren, 8485 3ch mag nit unfern pfaffen hören; Er hat mich eins mals beißen liegen Und fan nut predigen, dann mit friegen; Duch ichilt uns fer, ftraft unfer wefen, Als ob er uns bett ufgelesen 8190 In dem dreck und hett der schwin Mit uns gehietet bi dem Rin. herr, fagt im, bas er mießig gang, Nüt sunders mit uns anefang. Sch lug, bi gott, wie ich im dieg, 8495 Das ich dem pfaffn die blatt zerschlieg. Die andern por im tetens nit. Das in der herzigrriten schitt! Solten wir im fine find, Sine föchin, fine fründ 8500 Rieben, das fie frolich leben, Und wolt uns boie wort dran geben? Das wer uns aar ein schwere bürd! E wolt ich, das er unfinnig würd. Wann wir ein andern pfaffen hetten, 8505 Wer weißt, was wir all darnach teten? Er ift ein so gar fruftlos man Und lachet unfer wiber an. Rüt fan er, bann von opfer jagen Und im den zehen züher tragen. 8510 3ch wolt, das in der tüfel nem, Das ich des schelmens nun ab fem! Ob ich dann nit zu predig gieng, Mess, predig an ein nagel hieng

8480. firen, jeiern — bi dem bann, bei Etrafe des Bannes. — 8482. ichitern, ju Edieiten, in Etiiden. — 8481. did, oft. — 8487. Er hat einst von mir gesagt, daß ich lige. 8488. triegen, jchelten. — 8493. mießig, müßig. — 8191. sunders, Bei ienderes. — aneseng, ansange, beginne. — 8195. dieg, thue. — 8496. blatt, Platte. — 8498. Byl & 8190. — 8501. ziehen, ernähren, unterhalten. — 8507. frustlos, ichwack, untüdrig. Diese Form braucht Murner auch im "Luth. Varren" B. 3355. 1118. "neumi" heißt schweizerisch krüppel. — 8510. zehen, zehnten. — 8512. ab tem, los würde.

Und unfern pfaffen schlieg darzu,

8520

8525

8530

8550

NF feinem mutwill ich das tu; Fürwar tun ichs gott nit zu leid, Run dem pfaffen, uf min eid. Tarum ich mich in diem gbot Nit ichüldig weiß vor ich und gott.

Von ern der elter muß ich sagen: Min muter, berr, die muß ich ichlagen. Ich gloub, das sie si langest tot, Ter tijel in ir but umgot.

Sie flucht uns oft schentlichen all; Wir stont nit glich mit ir im stall, Darum sie dick die streich sin treit, E ander fremer un bont gleit.

Ind wider beste alzit behends.

3ch mach mir drum fein coniciens Min vater wolt ich eren gern, So ift er mir gestorben fern.

Gott bat im warlich wol geton, Das er in bald hat sterben son; Sin gut unnüglich er vertet, Berivilet ouch als, das er bett.

Ir ichnarden, berr? ich mein, ir ichlafen.

3r möchten mich doch ein mal strasen. Net will ichs furtlich under sagen Und zun orten zamen schlagen. Zu tot schlug ich fein menschen nit, So stil ich niemans ouch do mit.

Wann ich uf min sieß wurd kummen, Erstreckt mir gott min hand, min leben, Dann will ichs alles wider geben. Min e hab ich ouch die servrochen

Und mich an minem wib gerochen. Sie macht mich dick zu einem affen. Und touit zu munden und zu vielfen. In es nun min wid erloubt.

Usarum wolt ich des fin verendi

S518. Nun, mir S526 Bri negt im flett til 11: 12 millet ihr — S527 hin trert crealest, arrait — S527 hin trert crealest, arrait — S526, conference (S627) tent (S6

| Wir lugent beid, wie es fich fieg;                           | 8555 |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Sie bricht befen, jo brich ich frieg.                        |      |
| Ach, lieber herr, wir halten hus,                            |      |
| Tas wir bald mießent zum tor hin uß!                         |      |
| Rein falsche zügnüs ich nie tat;                             |      |
| Toch wann ein guter gsell mich bat,                          | 8560 |
| Zin lugen ich bestätet hab                                   |      |
| Und bin doch nie erworget drab.                              |      |
| Gefatter übern zun hinüber,                                  |      |
| Do antwurt er mir 'gfatter' wider.                           |      |
| Ein gsell hilft recht dem andern tragen,                     | 8565 |
| Gott geb, mas ir gelerten sagen.                             |      |
| Mit nachpurn fan ein iederman                                |      |
| Sin hüser ufrecht machen stan.                               |      |
| Tarnach sag ich von min fünf sinnen,                         |      |
| Wie wir schlechten leien fünnen.                             | 8570 |
| Ich sich und hör wie ander lüt,                              |      |
| Wie wol es ist ein furze zit,                                |      |
| Tas ich gar nahe erblindet was.                              |      |
| Sehent her und schowent das,                                 |      |
| Das ist das or, daran ich leid                               | 8575 |
| Schmerzen, als ich vorhin seit.                              |      |
| Ich schmack und rüch und grif und tast;                      |      |
| Min fünf sinn, die halt ich fast.                            |      |
| - Nun fomt es an min seligfeit,                              | 8580 |
| Die ich nit hab; es ist mir leid,                            | 8580 |
| Das id so gar unselig bin<br>Und vil vertun und wenig gwinn. |      |
| Ich kümmer mich nüt überall,                                 |      |
| Tas ich in fremde funden fall;                               |      |
| Mit den heimschen hab ich zu vil,                            | 8585 |
| Me dann ich üch sagen will.                                  | 0000 |
| Allmechtiger gott, min bruft ich klopf!                      |      |
| Herr, legt mir die finger uf den kopf                        |      |
| Und ahelsieren mich dar von.                                 |      |
| Was ich min lebtag ie hab ton,                               | 8590 |
| Die rüwent mich und tunt mir we.                             |      |
| Lieber herr, herr domine,                                    |      |
| Ich weißt von feinen sünden me."                             |      |
|                                                              |      |

<sup>8569.</sup> zügnüs, Zeugnis. — 8562. erworget, erwürgt, erftidt (daran). — 8563. Lgl. Abidn. 19. — 8570. ichtechten ichtlicht, gewöhnlich. — 8577. rüch, rieche. — 8589. apclsiteren, femisch entfellt aus "ebsploiever" Dies vollsetzmologische Entfiellung wird Wurner dem Volksmund entlehnt haben (apel, Cliter; vgl. U. 8308).

96.

Das ist der narren erste buß,

Sos er sin har abscheren muß;

Das har zeigt mir an wib und man

Manchen großen narren an.

## Der narren buf.

Wann ich ein narren akolfier Und mit dem narrenfolden rier. 500.0 Darzu ich in bicht gehör, Zo find ich das in miner ler. Das ich als bar im ichnid berab. E das ich in beichworen hab. Dann ich das felb beidriben find, 8605 Das im bar pil narren find Und fich darin ufenthalten. Solt der narr fin har behalten, Die jungen nerrlin ichliffen drin. Im har fie went verborgen fin. Wann mancher gouch fin har abidmitt, 8610 So fant mann für fein narren nit; Co er aber bas lagt fton. Die narren drinnen schliffen lon, So wist min funit bas flerlich uk. Das fein narren wichen druß. -8615 Bil narren seigt mir an das bar, Gepraftiziert mit eierflar Und gebiffet bi dem für. Die lüs barunder find nit tür. Borab io tit es truiclecht 8620 Um bolglin bunden, wider ichlecht. Gebifft, geflochten wider frum Mit fidnen ichnieren ummendum, Und der lüsbühel ift bedect Mit huben; unier lus erfiedt. 8625 Das fie fein luft nit mugen bon.

8509 ricr, berühre 8600 in, übn — bibt indet 8611 in 190 mann alle.
8608 üblifen jöhneten 8609 meint mann bir ph mann seit 8617 Geprartisisert, mede gemade eierfler für ihr ihr in 190 mann eierbeite, mit für ihr in 190 mann seite Beiter in 190 mann eierbeite, plattin 8621 il besteht in 190 mann eierbeite, plattin 8621 il besteht in 190 mann eierbeite, sest mann eier eine Seis eine mann eier eine eine Seis eine mann eine Eierbeite seine eine Seis eine eine Eierbeite seine eine Eierbeite eine Eierbeit

Das hat manchem ichaben ton.

Sett Absolon sin bar abaschorn. Ein leben bett er nit verlorn. Im har die narren haften hart. 8630 Borab wanns ift ein fnebelbart. Der bisits geringlet ift. Ms ein wild faten zugerift. Schow, Sansman, förcht dieselben faft. Der inebelbart zeigt ein fantaft, 8635 Und wann do hangt ein ringlin dran, Erst nuß er sich beichweren lan. Man findt ouch manchen aouch im orden. Wann er zu hoch beschorn ist worden. So schwier er tusend eid, der tor, 8640 Er wer so hübsch nimm dann als vor, Und leit vil größer mie baran. Wann do tut ein weltlich man. Das selbig tunt sie alles fant, Das sie nit recht gebichtet hant. 8645 Dann wer mir bicht, der nimt die buß. Das er sin har abscheren muß: Tut er es nit, so weistu wol, Das fin bar ftedt narren voll. Roch ist ein lichnam herte buß; -8650 Welcher narr die liden muß. Der trieg vil liber mülenstein! -Das ist, wa herren sind bi ein, Das sie feim narren hören zu. Wie er sin red all einig tu. 8655 Dann ein narr nit schwigen fan, Go er fin reben fahet an; Ein narr fin red scheht ichon und flug, So fan er weder glimpf noch fug Wa ein narr ist in ber gemein, 8660 Das wort will er nun hon allein Und nimt das für fin höchste buß, Wa er por wifen schwigen muß.

8628. Lgl. 2. Zam. 18, 9. — 8631. Porab, befonders. — fnebelbart, gedrehter Mingen es 8632. bifits, an den Seiten. — geringlet, 31 Mingen gedreht. 8638. orden, geint. Erben. — 8642. eit mie daran, verwendet Mihe darant. — 8641. jant, jamt. — 8645. Tas, weil. — 8653. di ein, bei einander, 31jammen 8655. all einig, ganz allein. — 8659. glimpf noch fug, Benehmen noch Anhand. — 8660. gemein, Gesellschaft.

## 97

Soft versicht doch, wer in bitt, Les wolt ein mensch versichen nit? Ich bhall das uf min höchsten eid, Tas ich mit willn niemans beleid.

## Entschuldigung des dichters.

The mir das itand sun eren an. Das ich jo manch ichinmired hab ton. Zo ich doch bin ein geiftlich man! SETO 3ch boff und trum, wers wel betrach. Und mit dem idimpf des ernit nimt acht. Der merft, das ich mit ichimpired bab Marrheit wellen bilfen ab, Sei ... Die oft mit großem ernft nit mag Bertriben werden, noch mit flag. 3ch weiß, das mich der felb nit idendt, Der wol bedenkt das findament; Er sich, das ich mit ichimpfred bon Dem ernst für war genug geton. SES11 Das beißt min dicht "den narren bichweren": Wann sich ein menich lakt wislich leren Und folgt dem weg der erberfeit, Such laßt fin fund im werden leid, Der legt ichon bin fin narrenfleid, 8685 Berbirgt die langen efelsoren; Das beift ein nurren mis beidmeren. Mio peritont durch gott min dicht In allem guten, anders nicht. Ich hab mit willen und mit wißen 8690 Mit frichmort teinen menichen bisen. Allein ein ichimpflich ftraf geton, Mit ichimpf und ernft vermischet ichon, Und habs geredt als in der amein, Infunderheit genennet fein; 8695 Sab ich aber etwar trotten

8664, persist persett Sond ett sond ett

Und manchem durch den bart geloffen, Duch über finen dant beichworen,

| Ungenețet dapfer gichoren,                |      |
|-------------------------------------------|------|
| Der geb sinr eignen torheit schuld,       | 8700 |
| Lid fich mit mir und hab geduld,          |      |
| So ich mir fetber manigs mot              |      |
| Dft und dick hab zwagen wol,              |      |
| Und mir warlichen ouch geseit,            |      |
| Wie tief ich steck im narren kleid;       | 8705 |
| 3ch bitt gott, das mirs werde leid.       |      |
| Tas ich üch narren hab genannt,           |      |
| Das hab ich ton in dem verstand,          |      |
| Das ich üch all vor sunder schetz,        |      |
| Die wider gott und fin gesetz             | 8710 |
| Sandlent oft uß blödigfeit,               |      |
| Das in zu letst wirt werden leid          |      |
| Ich heiß den billich einen narren,        |      |
| Der in sunden tut verharren               |      |
| Und nimt alhie ein zitlichs an,           | 8715 |
| Das er mieß ewig mangel han.              |      |
| Darum hab ich durch gottes eren           |      |
| All narrheit mießen hie beschweren        |      |
| Bu beferung dieser welt,                  |      |
| Dir zu nut und um fein geld,              | 8720 |
| Gott zu lob, der si min züg,              |      |
| Das ich in diser red nit lüg.             |      |
| Warinn ich aber streftich wer,            |      |
| Soll mir feins menschen ftraf fin schwer; |      |
| Ich bin ein mensch, des irr ich ouch      | ٤725 |
| Und hab ouch gucket mit dem gouch.        |      |
| Darum wer min gedichten straft,           |      |
| Do es mit untat ist behast,               |      |
| Das dank im gott, dem frummen man,        |      |
| Der mich mit wisheit strafen kan          | 8730 |
| Und min dicht gern hören lesen,           |      |
| Wa es unstreflich ist gewesen.            |      |
| Wa es aber streflich ift                  |      |
| Und mir unzimsichs wer entwischt,         |      |
| So bitt ich flißig iederman,              | 8735 |
| Das niemans sich woll ergern dran;        |      |
| Ich habs in guter meinung tan.            |      |
|                                           |      |

8699. Ungenehet, ungeseift tiknig (den Bart) gekraht. — 8701. sich liben, sich in Gebuld ichiden, sich troiten. — 8703. zwagen, gewaschen (die Sünden). Agl. S. XXII. 8708. in dem verstand, in dem Sinn. — 8709. vor, für. — sunder, Sinder. — 8711. blödigkeit, Schwachkeit. — 8715. Und sich hier mit Zeitlichen Arbischem abgiebt. — 8717. durch, un. ... willen. — 8721. züg, Zeige — 8723. kresslich kraibar. — 8724. sira, Zavel. — 8725. des deswegen. — 8726. gudet, geschrieben (mit dem Gauch, Kuchud, Ihordichen getrieben. — 8728. untat, Fester, Miggriff. — 8729. frummen, braven

|       | Ich bitt beinnder wiplich gieblecht,      |
|-------|-------------------------------------------|
|       | Sh ich sie bett gestraft villecht         |
| 8740  | Witers dann mit biebeidenheit,            |
|       | Zo wer es mir von bersen leid,            |
|       | Wa es in foll at nachteil tunamen         |
|       | Und ipotlich von mir nigenummen.          |
|       | Torheit der mibr hab ich turveri.         |
| 8745  | Die frummen nie mit schimpf beriert,      |
| 0130  | Tann alle miber die ut errent             |
|       | Geeret billich jollent werden             |
|       | Von omer wegen, wel before,               |
|       | Die rein und zart Marta acuant.           |
| S(0)1 | Die selbig fruntlich teberm               |
| 5(.)1 | Well ierund min tundinati fin.            |
|       |                                           |
|       | Das ichs gemeint von herzen gut,          |
|       | Gediatet ban on argen mut.                |
|       | 3ch wolt der welte loui beichriben.       |
| 5755  | To must ich uf der form bellben,          |
|       | Spotten, lachen, schimpfred triben;       |
|       | Das alles mir wer überbliben,             |
|       | hett ich von gott und tugend gidriben.    |
|       | Dann wer von gott schribt und von tugend, |
| 8760  | Der tribt fein svotred oder lugend;       |
|       | Run ift es alle ber welte fund,           |
|       | Wie man in tribt in allem land,           |
|       | Den ich mit schaden hab erfaren;          |
|       | Gett well mid furterlyn bewaren'          |
| 8785  | Bie ims beschriben bab zu me.,            |
|       | Ms ift termed die welt gant vell.         |
|       | Wa mit die öde welt umgat,                |
|       | Das felb mit ichimpf hie innen ftat,      |
|       | Das ich ein liber bicten men,             |
| 8770  | E das er tumm in narrenfact.              |
|       | Boltfin aber ingend leien,                |
|       | Bicen von appfiliedem weren,              |
|       | Das hab ich bir beidriben fin,            |
|       | Do ich die narren zu latin                |
|       |                                           |

On ichimpf mit ernft beichworen batt.

Ein ieder wifer da perftat. Das ich on ichimpf ouch erniten fan. Wer das felb buch fibet an Und list es ouch mit hohem flifs, Der ficht wol, das ich schwarz und wiß 8780 Beid erfenn, bos und ouch auts, Ernstlich bin und fröliche mute, Ein iedes trib zu finer git, Wie fich ein fach geschicklich git. Ru latin far ich mit wifen. 8785 Bu tütsch muß ich mit narren reisen. Diß entschuldigen ist genug. Wer an will seben glimpf und jug, Den ich bartu, und guten willen, Der laft dis bitt fich lichtlich ftillen 8790 Und nimt min ichriben do für an In autem, als ichs hab getan; Wer aber haßt die müncheit all. Der bort mich nit in difem fall. Zo ich ouch bin in der münch zal. Der selben weiß ich einen man. Spricht man: "Das hat Murner tan", Sett ich schon beger ler geschriben, Dann gott uf erden hat getriben, So ifts nit recht in finem finn. 8800 Darum das ich ein barfuß bin. Will er uf difer meinung bliben, So hilft fein bittred oder ichriben. -Dis ift non doctor Murner morden 8805 Beschriben von der narren orden. 3ch hab fein schimpfred hie geton, Die nit ein großen ernst mug hon; Das findstu klerlich gu latin, Wie ernstiglich min schingf well fin. Bu Frankfurt hab ich an dem Mein 8810 Dis buch beschriben zu latin Und zu tütsch barzu geprediget. Wen ich hab darinn geschediget, Der well durch gott mir das vergeben, Des geb im gott das ewig leben!

## श भा ७ भ.

8777. ernsten, ernstein 8781. geschieltich, angemeisen, passend — 8788. glimvi, agemeisenes Benehmen, Besignis. — glimpi und sug, Aug und Necht. — 8790. Der leißt ib burch diese Litte leich beruhigen und zufriedenstellen. — 8793. mündeit, Mondestone — 8813 durch gott, von Gottes wegen.







